

## INHALTSVERZEICHNIS

| Sette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Alles herhören                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |
| Du gehörst zur FR-Truppe 4 Verdoppler und Funkkommande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |  |
| Rascher als der Schall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 72    |  |
| 50 Worte Technik vom A.t Leitstrahl-Bordanlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 76    |  |
| In der Feuerstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 80  |  |
| Der Vermessungstrupp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |  |
| Das Einrichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |
| Die Männer vom Wagentrupp 21 Verlegen der Kabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |
| Fahren, aber mit Verstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |
| Das Aufrichten 21 Im Feuerleitwagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |  |
| Das Zurücknehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |  |
| Der Triebwerksmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 103   |  |
| Der Anschluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104   |  |
| Triebwerksprüfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |  |
| Tanken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |  |
| Die Zundanlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |
| Die Männer vom Elektrotrupp and der Schlerwagen auf der Schlerwage |       |  |
| Strom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |  |
| Die Steuerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |  |
| Die Lotsen des A 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |
| Anhang: X-Zeilpian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |

Idi genehmige die A4-Fibel



## Alles herhören!

Du, lieber Leser, findest hier die neue Fihel fürs A 4.
Der spröde Stoff, mit Vorbedacht in leichtgeschürzte Form gebracht, soll Dir besonders angenehm, recht anschaulich sowie bequem ganz fest in Fleisch und Blut eingehn, fülls es bisher noch nicht geschehn.
Soweit ist alles gut und schön, doch, bitte, e ins nicht übersehn:

## Der ganze Stoff von dem A4 Ist gKdos., das merke Dir!

Wer drüber spricht, hegeht Verrat, er schadet sich und auch dem Staat! Vor allen Dingen präg! Dir ein. Laß Dich nicht in Debatten ein! Erschein' nicht klüger als Du bist, es wuchs doch nicht auf Deinem Mist! Vermeide jede Diskussion, Du hast nur Schererei davon! Und fragt Dich gar ein Außenseiter, ein Spitzel oder Neunmalg'scheiter, dann gleich in "volle Deckung" gehn, sonst ist's um Deinen Ropf geschehn! Sprich mit dem dämlichsten Gesicht: "Mein Nam' ist Hase, ick weuß es nicht!"



Du lebst auf diesem Erdplaneten Im Zeitalter der Feraraketen. Das Himmelsschiff im Weltenraum — Ein Friedenswerk und Menschheitstraum — Mag das Jahrhundert einst begeistern! Heut' heißt es eine Waffe meistern; Ala gKdaa noch unbekannt, Hier kurz Gerät A.4 genannt.

## Du gehörst zur FR-Truppe,

die die Fernrakete A 4 abschießt. Auch Du hast also mit dem Geschoß zu tun, das größer ist und weiter fliegt als alle anderen bekannten Geschosse.

Das A 4 hat dabei eine Sprengwirkung, die bis jetzt noch durch kein Geschoß und keine Bombe erreicht wurde.

Bei den Vorbereitungen zum Schuß arbeitest Du mit Deinen Kameraden Hand in Hand. Es liegt also auch bei Dir, daß das A 4 rasch schußklar wird und sein Ziel erreicht.

Dazu gehört die Gerätepflege. Nutze die freie Zeit.

Nur durch planmäßige Pflege des ganzen Zubehörs und der Werkzeuge ist ein sicherer Ablauf der Vorbereitungen zum nächsten Schuß zu erwarten.



Mollo: Vallkammenheit ist keine Kleinigkeit, Doch Kleinigkeiten führen zur Vollkammenheit,

Rascher als der Schall

14 m ist das A 4 lang, sein Abschußgewicht beträgt 12,5 t und es fliegt etwa 300 km weit. Die Auftreffgeschwindigkeit am Boden ist 800 m in der Sekunde. Das A 4 fliegt also schneller als der Schall. Man hört es desbalb nicht ankommen; es gibt nur einen Riesenknall, und dann ist es schon passiert. Die Höchstgeschwindigkeit erreicht das A 4 etwa 1 Minute nach dem Abflug. Sie ist etwa doppelt so groß wie die Auftreffgeschwindigkeit; sie beträgt 1500 m in der Sekunde, das entspricht 5 400 km in der Stunde; das ist achtmal schneller als das schnellste Flugzeug.

## Nur 5 Minuten vergehen zwischen Abflug und Auftreffen.

Aber in diesen 5 Minuten muß alles klappen. Alle Einzelgeräte des A 4 missen deshalb vor dem Abschuß sorgfältig geprüft und so in Ordnung gebracht sein, daß der Sehuß ins Ziel geht. Kleinigkeiten können Schuhl an einem Fehlschuß sein.

Beachfer Jeder Fehlschuß hilft dem Feind,

schadet uns durch den Verhist des wertvollen Materials, kann unter Umständen Dich und Deine Kameraden gefährden.

Moral: Die Rakete nimmt Dir übel, Schaust Din nicht in diese Fibel, Doch dem Frinde micht Verdruß Jeder gut gelung'ne Schuß, Motto: Man erspart sich im Leben Manchen Verdruß, Wonn man atets weiß, Was man wissen muß.

## 50 Worte Tednik vom A4

Dor Rücksloß:

Ein Mann springt vom Heck eines Bootes ins Wasser. Dadurch schnellt das Boot ein Stück vorwärts. Die Ursache ist der Rückstoß. Das gleiche Prinzip benutzen wir zum Antrieb des A 4.



Der Heizbehälter ist am Heck eingebaut. Aus ihm strömen mit großer Geschwindigkeit verbrannte Gase heraus. Dadurch entsteht der Rückstoß, der das A 4 vorwärts drückt.

Der Schub ist die Kraft, die der Rückstoß verursacht.

Die Verbrennungsgese entstehen dadurch, daß zwei Flüssigkeiten miteinander verbrannt werden.
Sie heißen A-Stoff und B-Stoff. Über 8000 Liter werden von beiden Stoffen zusammen
für das Betanken eines A 4 gebraucht. Sie verbrennen in einer Minute.

4-Stoff fördert die Verbrennung. Er ist unvorstellbar kalt (→ 183°). Du mußt Dich beim Umgang mit ihm gut vor Erfrierungen schützen. Zumindest Asbesthandschuhe tragen. A-Stoff ist feuergefährlich.

ist der Treibstoff, der verbrennt. Er ist explosionsgefährlich und beim Genuß giftig.

A-Stoff und B-Stoff werden dem Heizbehälter getrennt zugeführt.

Düsen zerstäuben die beiden Treibstoffe. Im Kopf des Heizbehälters findest Du viele Hundert ganz feine Düsen. Sie dürfen nicht verschmutzen, sonst treten beim Abschuß Störungen auf.

Der Druck im Heizbehälter beträgt 15 ath. Er ist notwendig, damit die Verbrennungsgase möglichst schnell aus dem Heizbehälter ausströmen.

A-Stoff und B-Stoffpumpen. Entgegen dem Druck von 15 atü müssen A-Stoff und B-Stoff in den Heizbehälter gelangen. Dazu brauchen wir zwei Kreiselpumpen, eine A-Stoff-Pumpe ① und eine B-Stoff-Pumpe ②

Eine Dampflurbine 3 treibt die beiden Kreiselpumpen an. Sie sitzt zwischen den Pumpen.

Im Turboaggregat sind die Dampfturbine und die beiden Pumpen zusammengefaßt.

Eine Dampfenlage dient zum Erzeugen des Dampfes für die Turbine auf chemischem Wege.
Im Bruchteil einer Sekunde niuß dort der Dampf entstehen.

tm Dampfmischer wird der Dampf durch Mischen zweier Stoife, T-Stoff und Z-Stoff, erzeugt,

Aus 1-Stoff untsteht der überhitzte Dampf. T-Stoff wirkt ätzend auf die Haut und entzündet Kleidungssticke. Schutzkleidung tragen!

Z-Stoff wirkt als Zersetzer.

Der Dampfdruck beträgt etwa 32 atü. Unter diesem Druck müssen T-Stoff und Z-Stoff in den Dampfinischer gelangen. Der Druck entsteht dadurch, daß P-Stoff auf die Fhissigkert drückt.

P-Stoff (Preßluft oder Stickstoff) wird im A 4 in Druckflaschen unter 200 atu mitgeführt.

# Übersicht über das Gesamtgerät



m Orudminderer wird der P-Stoll-Druck von 200 atü auf etwa 32 atü vermindert. Der Druckminderer muß genau eingestellt werden, und zwar auf den in den Begleitpapieren angegebenen Wert.

Das B-Stoff-Vorventit (4) sitzt im Boden des B-Stoff-Behälters; es verschließt die Entnahmeleitung.

Das B-Stoff-Heuptvenfil (5) ist im Kopf des Heizbehälters eingebaut. Es regelt den B-Stoff-Zufluß zu den Zerstäuberdüsen.

Das A-Stoff-Hauptvantil 6 sitzt am Druckstutzen der A-Stoff-Pumpe. Es sperrt die A-Stoff-Zufuhr zu den Zerstäubern des Heizbehälters ab.

I-Stoff-Ventile T-Stoff tritt durch das 8-t-Ventil 7 und das 25-t-Ventil 8 zum Dampf-

mischer ein, und zwar so viel, daß der erzeugte Schub des A 4 8 t bzw. 25 t beträgt.

Ein Druckentakt (9) sorgt dafür, daß sich die Ventile (7) und (8) erst dann öffnen, wenn bereits etwas Z-Stoff in den Dampfmischer eingetreten ist. Sonst könnte beim Zusammentressen von T-Stoff und Z-Stoff eine Explosion entstehen.

Ole Hauptteile des A 4 sind die Nutzlastspitze, der Geräteraum, das Mittelteil und das Heck. Durch Klappen sind Geräteraum, Mittelteil und Heck zugänglich.

Der Klappenplan zeigt Dir, wo die einzelnen Klappen liegen.

Die Nutzlastspitze enthält die Sprengladung.

Der Geräteraum mit den Sektoren I bis IV enthält Batterien, Steuerungs- und Funkgeräte.

sind vor allem der A-Stoff-Behälter und der B-Stoff-Behälter untergebracht.

enthält das Triebwerk.

am Heck sorgen dafür, daß sich das A 4 im Flug nicht überschlägt. Sie sind mit I bis 4 numeriert.

E P

Im Miltelfei

Das Heck Vier Flossen

.

Das Triebwerk besteht im wesentlichen aus Heizbehälter, Turboaggregat und Dampfanlage. Es wandelt die Energie der Treibstoffe in Schubkraft um.

Auf dom FR-Wagen wird das A 4 liegend in die Feuerstellung gefahren und dort mit einer Kippvorrichtung auf einer

Abschußplatiform senkrecht aufgestellt. Das Belanken mit A-Stoff, B-Stoff, T-Stoff, Z-Stoff und das Füllen

mit P-Stoff wird am stehenden Gerät vorgenommen. Stauerung: Beim Abschuß hebt sich das A 4 senkrecht ab. Durch eine eingebaute Selbststeuerung wird es auf der vorgeschriebenen Bahn gehalten und so gelenkt, daß es

gegen die Waagerechte geneigt ist (Umlenkung). Mit Rudern wird das A 4 gesteuert, und zwar liegen vier Strahlruder im Strahl der am Heck austretenden Gase, und vier

bei Ende des Antriebes um einen bestimmten Winkel

Luftruder arbeiten am äußeren Rand der Heckflossen. Antriob: Solange Verbrennungsgase aus dem A 4 heransströmen, wird es angetrieben. Während des Antriebes nimmt



die Treibstoffzufuhr zum Heizbehälter unterbrochen, also das Triehwerk abgeschaltet. Von da ab fliegt das A 4 wie ein Geschoß weiter, das das Geschützrohr verlassen hat. Zum Abschalten kann man zwei Verfahren anwenden:

1. Abschalten durch Funkkommando, das vom Boden ausgegeben wird,

2. Abschalten durch das eingebaute I-Gerät.

Die Schußweite wird dadurch verändert, daß früher oder später Brennschliß gegeben wird. Der Antrieb wird also bei niedrigeren oder höheren Geschwindigkeiten abgeschaltet.

Die Schuhrichlung wird durch das Drehen des A 4 auf der Abschußplattform eingestellt. Die Steuerung arbeitet nämlich so, daß das A 4 in Richtung der Flosse I fliegt.

Durch das Leilstrahlversahren kann auf sunktechnischem Wege die Breitenstreuung verringert werden. Etaktrische Batterien, die mitgeführt werden, versorgen das A 4 während des Fluges mit Strom. In der Feuerstellung wird das A 4 abgeschossen.

Bodenaniage: Zum Schuß muß das A4 vorbereitet und geprüft werden. Hierzu und zum Abschuß selbst dient eine Bodenanlage, die aus verschiedenen Gerätegruppen besteht.

Ein Stromversorgungswagen liefert den elektrischen Strom zur Prüfung des A 4.

Eine Verdichteranlage dient zum Erzeugen der erforderlichen Preßluft (P-Stoff).

Im Feuerleitwagen sind Pulte eingebaut, mit denen Vorbereitungsvorgänge und der Schießvorgang geschaltet werden.

Die Brennschlufstellung enthält die Anlage zum Abschalten des Triebwerks durch Funk. Sie liegt 0 bis 14 km, in der Regel etwa 7 bis 9 km, hinter der Feuerstellung.

Die Leitstrahlstellung wird etwa 10 bis 16 km hinter der Feuerstellung aufgebaut. Die Leitstrahlanlage ermöglicht eine

genauere Seitensteuerung des A 4.

Der X-Zeitplan regelt das Ineinandergreifen und den Ablauf der einzelnen Arbeitsvorgänge der verschiedenen Trupps, Du findest ihn im Anhang. Der X-Zeitplan läßt Dir so viel Zeit, daß Du Deine Arbeiten gewissenhaft erledigen kannst. Die Zeit wird dabei rückwärts gerechnet. Bei x =100 danert es noch 100 Minuten bis zum Abschuß. Bei x = 0 geht der Schuß los.

Moral: Verschrien ist die Theorie. Und doch - es geht nicht ohne sie.

# Klappenplan

- Klappe für A- und T-Betankung
- 2 Klappe für Z-Betankung
- 3 Klappe für Druckminderer
- ≪ Klappe f
  ür Z-Entl
  üftung
- (5) Klappe für Druckkontakt und T-Spülventil
- 6 Klappe für Z-Spülventil
- Klappe für Zwischenverteiler
- 8 Klappe zum Durchdrehen der Pumpe und Ausbau des Schnellschlußreglers
- ② Einstiegklappe
- 10 Ladeklappen
- Rudermaschinenklappen
- Federklappe für Abreißstecker
- (13) Entlüfterklappen





# Der Vermessungstrupp

Der Schütze hat es einfach: Er sieht das Ziel, das er treffen will.

Du aber schießt so weit, daß das Ziel längst nicht mehr zu sehen ist. Zur Bestimmung von Schußweite und Schußrichtung sind daher Vermessungs- und Rechenarbeiten erforderlich. Diese Arbeiten sind schon durchgeführt worden, so daß Dir die Ergebnisse bereits vorliegen, wenn Du die Stellung beziehst.

## Das Zielen selbst ist Deine eigentliche Aufgabe.

Dazu mußt Du Vermessungs- und Einrichtearbeiten ausführen. Von Deiner Sorgfalt bei diesen Arbeiten hängt som it die Treffgenauigkeit entscheidendab.

### Motto:

Wer alles richtig richtet ein. . Der muß ein Lebenskünstler sein.

Punkt erst wieder herstellen.

Dein Freund hat Dir seine Sommerlaube zum Wohnen überlassen, da Deine Wohnung Dachschaden erlitten hat. Mit Deinen Möbeln willst Du das Häuschen einrichten. Damit es schnell geht und nachher nicht alles wie Kraut und Rüben durcheinander steht, hast Du zuerst alle Möbel und die Räume des Häuschens zu vermessen. Mit dem A4 ist es ähnlich. Auch da wurde schon vor unserem Eintreffen die Stellung vermessen. Alles Wichtige darüber steht im Stellungsheft.

Nachdem Dein Trupp die Feuerstellung bezogen hat, suche die vermessenen Punkte auf. Um sicher zu sein, daß sie noch stimmen, mußt Du sie überprüfen und nachmessen. Es kann nämlich sein, daß ein vermessener Punkt böswillig entfernt oder versetzt wurde. In solchen Fällen mußt Du den

Diese Vorarbeiten missen beendet sein, wenn das A 4 in die Feuerstellung einfährt,

sonst - kann es nicht an den richtigen Platz eingewiesen werden.

Nach dem Aufrichten des A4 mußt Du es einrichten, das heißt

#### 1. sankrecht stellen,

sonst - können Deine Kameraden vom Elektrotrupp die Steuerung nicht klarmachen,

2. mit Flosse 1 in Schuhrichtung drehen,

sonst — fliegt es in die falsche Richtung.

## Das Einrichten





## Zum Senkrechtstellen

sind zwei Richtkreiskollimatoren 12 m erforderlich, von denen Du aber nur die Strichplatte im Richtfernrohr brauchst. Ein Richtkreiskollimator ist ein optisches Gerät, mit dem man zwei optische Achsen gleichlaufend stellen kann, und zwar genauer als mit einem Richtkreis.

(1) Stelle möglichst in Schußrichtung etwa 50 m entfernt vor oder hinter dem A 4 einen Richtkreiskollimator 12 m (Rkr K I) auf und horizontiere ihn.

Mäche dasselbe mit einem zweiten Richtkreiskollimator (Rkr K II) möglichst senkrecht dazu,



- 3 Richte das Richtfernrohr des ersten Richtkreiskollimators bei beliebiger Teilringzahl durch zunächst grobe,
  dann feine Drehung des Außenteilkreises so auf das
  A 4, daß seine linke und rechte Kante oberhalb der
  Flossen auf der Strichplatte gleich weit von der
  Fadenkreuzmitte entfernt sind.
- (4) Kippe das Richtfernrohr durch Drehen des Höhentriebes soweit, bis die Spitze des A 4 im Bildfeld erscheint.
- Winke die Männer des Wagentrupps ein, bis durch das Verstellen der Spindeln an der Abschußplattform der Mittelfaden im Richtfernrohr durch die Spitze des A4 abgedeckt ist. Mache dasselbe vom zweiten Richtkreiskolfmator (Rkr K II) aus. Wiederhole den Vorgang vom Rkr K I und II aus.





## Beim Einrichten in Schußrichtung

mußt Du Flosse 1 des A 4 genau in Schußrichtung bringen. Es setzt voraus, daß die Feuerstellung vermessen ist.

Zwei vermessene Punkte sind besonders wichtig:

RKr. K.II

- Direkt in der Feuerstellung ein Punkt, f
   ür den die endg
   ültige Schußrichtung und Entsernung zum Ziel berechnet worden ist.
- 2. Dicht bei der Feuerstellung der Richtpunkt RI; er ist so gewählt, daß von ihm aus Sicht zu Anschlußzielen und nach Möglichkeit zu den Abschußstellen vorhanden ist.

Über die Lage der Punkte sowie über die Schußrichtung und die Richtungen zu den Anschlußzielen gibt das/ Stellungsheft Auskunft.

Zum Einrichten sind erforderlicht

- 2 Richtkreiskollimatoren 12m und ein Rundblickfernrohr mit Kollimatorstrichplatte und einer Halterung.
- Hänge das Rundblicksernrohr (Rbf) mit der Halterung in die Strahlruderachse L. 2 und 4 ein. Klemme den beweglichen Arm der Halterung fest.









2 Stelle einen Richtkreiskollimator 12 m (Rkr K II) in höchstens 12 m Abstand vom A 4 auf einen beliebigen Punkt — genannt R II —, von dem aus das Rbf. am A 4 und auch der Rkr K I siehtbar sind.

Ist ein solcher Punkt R II nicht zu finden, so stelle einen weiteren Richtkreiskollimator zwischen R I und R II mit Sicht nach beiden auf.

Beachte: Das Rbf. muß auch beim Drehen des A 4 in Schußrichtung vom R II aus sichtbar bleiben.

### Deine Arbeit am Richtkreiskollimator I

- 1 Richte am Rkr K I mit der besohlenen Zahl z. B. 2573 den besohlenen Richtpunkt z. B. Kirche in A-Dorf an. Die Werte sind den Richtangaben im Stellungsheft zu entnehmen.
- Schwenke den Oberteil des Rkr K I unter Drücken des Rastknopfes auf den Punkt R II lasse einrasten. Lies die genaue Zahl z. B. 4829,5 ab. Übermittle sie dem Kameraden am R II.

### Deine Arbeil am Richtkreiskollimator II

Schneide vom Rkt K II mit der übermittelten Zahl den Punkt R I an. Jetzt steht Rkr K II mit Rkr K I gleichlaufend.

Schwenke den Oberteil des Rkr K II unter Drücken des Rastknopfes, bis das Rbf am A 4 im Bildfeld erscheint.

Raste auf die nächstliegende Rast ein.

Ruse die Teilringzahl, und zwar stets die rechte Zahl im runden Ausschnitt als volle Hundertzahl, dem Kameraden am Rbf zu – z. B. 3800.

Stelle den Kollimatorspiegel am Rkr K II so, daß die Kollimatorzeichenplatte möglichst hell beleuchtet wird. Ist es dunkel, so bringe elektrische Beleuchtung an,



### Deine Arbeit em Rundblickfernrehr

Lies den auf Luftruder 4 vermerkten, mit Vorzeichen versehenen Fehlerwinkel ab.

Zähle die abgelesene Zahl zu der fibermittelten Teilringzahl 3 800 hinzu, wenn das Vorzeichen + war, ziehe sie ab, wenn das Vorzeichen - war.

Stelle am Rbf diese Zahl ein.

Winke die Männer des Wagentrupps an den Ratschen der Abschußplattform so ein, daß sie das A4 auf dem Drehkranz drehen, bis die Kollimatorzeichen, die Du durch das Rundblickfernrohr im Kollimator siehst, über den gleichen Zeichen stehen, die Du im Rundblickfernrohr siehst. Zum Einstellen des Blickfeldes benutze die Kopfteilung.

Damit steht das A 4 gleichlaufend mit dem Rkr K II, also in Schußrichtung.



Erst wenn das A 4 senkrecht steht Und die Rakete so gedrehl, daß Flouse I zum Peinde zeigt, Der Schuß bestimmt sein Ziel erreicht.







## Fahren, aber mit Verstand

Caracciola brauste mit 200 Sachen über die Avus. In den Kurven des Nürburgringes mußte er langsamer fahren. Er fuhr dabei einen Rennwagen und kein A 4.

Wie bei einem Ei sind die vielen empfindlichen Teile des A4 von einer Schale umgeben.

Oarum — mußt Du das A 4 beim Transport auch so behutsam behandeln wie Eier, die Du im Urlaub mit nach Hause bringst.

Fahre vorsichtig, langsam und möglichst auf guter Straße.

Sonst — lockern sich Verschraubungen, verbiegen sich vorstehende Teile, wie Flossen, und die Männer vom Triebwerktrupp versäumen unnötige Zeit mit Reparaturen.

Gute Strahe: Fahrgeschwindigkeit nicht höher als 40 km/Std.

Gelando, Foldwage: Fahre den Verhältnissen entsprechend langsam.

Kurven:

Achte darauf, daß die Reifen nicht am Fahrgestell schleifen.

Sonst — gibt es Reifenschaden und die Auslegerachsen werden verbogen!

Engster Kurvenhalbmesser 10,7 m.
Bei besonders engen Kurven kannst Du die Hinterachse zusätzlich lenken. Hierzu wird die Handlenkdeichsel angebracht.

Unterführungen müssen höher als 4 m sein. Fährst Du mit Tarmgerüst, so müssen sie höher sein als 4,20 m.

Sonit - beschädigst Du die Flossen!

Slaub und Four

düsen im Heizbehälter. Dann hebt das Gerät nicht mehr richtig ab. Feuchtigkeit setzt sich in den Ventilen ab. Sie können dann bei den tiefen Temperaturen des A-Stoffes einfrieren.

Zum Schutze ist über das A 4 eine Heckplane gezogen. Die Schlaufen müssen von oben nach unten gesteckt sein.

Achte darauf, daß Schlaufen- und Reißverschluß der Planen geschlossen sind und daß die Plane nicht beschädigt ist.

Sonst - war Deine Fahrt vergebens!

Bäume: Zweige reißen Löcher in Deine Tamplane und beschädigen das A 4, wenn Du zu nahe an Bäume heranfährst. Bedenke, daß Dein Wagen 2.87 m breit ist.

### In der Feuerstellung

fahre genau auf den angewiesenen Platz, kopple Deine Zugmaschine ab; wenn sie nicht mehr gebraucht wird, fährt sie sogleich in die Nahprotzenstellung.

Nun herunter mit der Heckplane!

Arbeitsfolge:

1 Aufmachen

**A**brollen

Herausziehen)

Moral: We Umsicht sich mit Versicht paart, Gelingt bestimmt die gute Fahrt.

### Motto:

Olt lubrt der Schwung Dieh nicht so weit Wie atetige Beharrlichkeit.

## Das Aufrichten

Mit einem Schwung gehst Du in den Handstand. Der geschickte Turner wählt den Schwung gerade so groß, daß er nicht nach hinten überkippt, aber auch nicht nach vorn zurückfällt.

Wenn Du es noch nicht kannst, läßt Du Dich stützen.

Das A 4 würde einen solchen Schwung zum Aufrichten nicht vertragen. Ganz langsam geht das Aufrichten vor sich durch zwei hydraulische Pressen mit je vier ineinander gesteckten Kolben. Aber dennoch mußt Du achtgeben, daß Du im richtigen Augenblick das Aufrichten unterbrichst, damit das A 4 nicht nach hinten überkippt.

### Zum Aufrichten kannst Du nur den FR-Wagen verwenden.

Zunächst mußt Du die Zuggabel abnehmen und die Vorderachse entlasten. Dann erst kannst Du die Abschußplattform von vorn heranfahren: Sie ist der Untersatz für das aufgerichtete A 4.

Genau senkrecht nach oben wird das A4 abgeschossen.



## Abnehmen der Zuggabel

(1) Klappe zuerst die dreieckige Klappe an der Vorderachse hoch, dann ist die Lenkung der Vorderachse festgestellt.

Tust Du's nicht, so hast Du's schwer, Denn Dein Wagen läuft dann quer!

- 1 Löse den Bremsluftschlauch und befestige die Staubschutzkappen.
- 3 Löse die Mutter des Zuggabelbolzens und die Platte; hebe die Gabel vorn hoch, dann kannst Du den Zuggabelbolzen herausziehen.
- Nimm die Gabel ab.

  Sonst kannst Du die Abschußplattform nicht vorne an den FRWagen heranschieben.

Legst Du die Zuggabel auf den Boden; dann quetsche mit ihr nicht die Bremsluftschläuche



### Entlasten der Vorderachse

- 1 Löse die Bolzen und schwenke die Ausleger nach vorne.
- Befestige Strebe und Stütze am Fahrgestellrahmen. Die richtige Länge der Strebe kannst Du durch Drehen der Muffe einstellen.
- 3 Spindle die Stützplatten ab, bis die inneren Zwillingsreifen möglichst Bodenfreiheit haben.

Sonst - ist die Vorderachse nicht genügend entlastet.

Achte auf richtige Stellung des Umschalthebels am Ratschenschlüssel.

Sonst - dreht sich die Ratsche leer.

Lege die Wasserwaage an die Anschlagleiste und pr
üfe, ob die Vorderachse waagerecht steht.

Tust Du's nicht, dann steht der Aal niemals völlig vertikal.

Beachte] Die tiefere Fahrzeugseite anheben, nicht die höhere senken!

Sonst — wird die Vorderachse wieder belastet.

Beim Fahrzeng ist es wie im Leben; Niveau nicht senken, Tieftes heben.



## Aufstellen der Abschußplattiorm

- Schiebe die Abschußplattform heran. Die Haltevorrichtungen am Drehkranz der Abschußplattform müssen zum FR-Wagen zeigen.
- Die Teller müssen sich senkrecht über den Beinen befinden. Die Klemmschrauben müssen festgezogen sein.
- 3 Stecke die zwei Bolzen in die Halterungen am Drehkranz und in die Führungsbleche am FR-Wagen.
- 4 Spindle die vier Bodenplatten der Abschußplattform ab.
- Siehe den Bolzen der Handwinde heraus und kurhle die Handwinde hinunter, his die Schurre frei wird.
- Senke den Tisch, indem Du die vier Bodenplatten hochspindelst.

  Ziehe die zwei hinteren Zapfen des Fahrgestells aus
  - den Ösen der Schurre.
- (8) Ziehe das Fahrgestell heraus und stelle es seitlich ab.
  (9) Lege die Radausschnittklappen ein und spindle
- die Abschußplattform in die tiefste Lage.

  Son! stoßen beim unbeabsichtigten
  Aufrichten über die senkrechte

Aufrichten über die senkrechte Lage Flosse I und 2 gleich auf den Tellern auf.

Boachte, daß alle vier Bodenplatten zum Tragen kommen.



## Aufrichten des A4

Vor Ubernahme des A 4 auf den FR-Wagen:

Prüfe den Ölstand im Ölbehälter der Kippvorrichtung.

Vor dem Aufrichten:

Befestige die Laufstege in den Haltern am Kipprahmen.

Vor dem Anwerfen bei kaltem Motort

Stellkreuz links bis zum Anschlag,
Sperrventil links his zum Anschlag,

Umschaltventil links bis zum Anschlag.

#### Das Aufrichten

Um den Vogel aufzurichten, kannst auf Drucköl nicht verzichten. Mit der Atmosphären Kraft wird es mühelos geschafft. Soll das Kippen vor sich gelien, muß das Stellkreuz ganz links stehen;

1 "zu" das Sperrventil, gib acht,

...auf" das Schaltventil gemacht!
Läuft der Motor mit Gebrumm,
dreh' das Stellkreuz rechts herum.

Dann wird sich der Kipparm heben und der Vogel aufwärts schweben.

Sieh' die Kolben an, 's ist wichtig, eins, zwo, drei, so ist es richtig.





- Jetzt das Sperrventil mach' auf,
- Rückzugkolben kann herauf.
- a Langsam laß dies nur geschehen, mußt das Stellkreuz links rum drehen,
- The Steht er senkrecht, willst Du halten, mußt das Stellkreuz ganz links schalten.
- Sperryentil mach' wieder zu und dami hast Du Deine Ruh'.
- Dann, so ist es in der Tat, steht der Kipparm kerzergrad'.

#### Beachle:

Niemand darf sich während des Aufrichtensoder Senkens unter dem Kipprahmen aufhalten.

Überzeuge Dich von der richtigen Einstellung des Steuerventils, wenn der Kipprahmen sich nicht bis in die Endstellung aufrichten läßt.

Ist das Gerät aufgerichtet, spindle den Tisch hoch, bis der Drehkranz 10 mm unter Flossen-Unterkante steht.

Prüfe, ob das Gerät richtig mit den Auflageflächen auf die Teller der Abschußplattform zu stehen kommt und ob die Buchsen bei Flosse 4 für das Zuleitungskabel für Funk frei sind.







### Abhilfe:

- Turechtdrehen des Drehkranzes mit den Ratschen nach Lösen der Verbindungsbolzen an den Halterungen und Herausziehen der Führungsbleche. Falls nötig, verschiebe den ganzen Tisch.
- Spindle den Tisch an seinen vier Beinen hoch, bis er mit leichtem Druck an die Auflageflächen des A 4 zu liegen kommt. Senke das A 4 ab.
- 3 An die kurze Gelenkwelle wird eine Ratsche angesetzt und so lange gedreht, bis der Widerstand nachläßt und die Gurtbandzapfen entlastet sind.
- Offne das Gurtband von den Laufstegen aus und vergiß nicht, auch die Gelenkknaggen aus dem Trennspant zu klappen.



Ziehe die Gurtbandzapfen aus dem Trennspant. Die Ratsche wird an die lange Gelenkwelle angesetzt und so lange gedreht, bis die Gurtbandzapfen aus dem Trennspant herausgezogen sind. Beobachte dies von den Laufstegen aus.



Ist über das A 4 eine Mittelplane gezogen, so wird sie jetzt durch die Gurtbandzapfen nicht mehr gehalten und kann abgezogen werden.

Offne die Zange. Eine Ratsche wird an den Vierkantstummel des Schneckengetriebes oben angesetzt und die Zange geöffnet. Achte, daß der Zangensattel an beiden Seiten vom Gerät frei steht.

Sonst - streift der Kipprahmen beim Absenken am Gerät.

Abhilfe: Heben oder Senken der Ausleger des FR-Wagens.

## Zurückschieben des FR-Wagens um 90 cm

Senke den Kipprahmen um etwa 10°, bis das A 4 frei steht. Dazu

- (1) Umschaltventil nach rechts bis zum Anschlag.
- Sperrventil links, Kipprahmen senkt sich.
- 3 Nach einem Senken um etwa 10° drehe das Stellkreuz ganz nach rechts:

Der Kipprahmen kommt zum Stillstand.



Spindle die Stützplatten des FR-Wagens boch bis zur Bodenfreiheit.

Sonst — kannst Du den FR-Wagen zum Auslegen der Bühnen nicht zurückschieben.

Schiebe den FR-Wagen ganz genau um 90 cm zurück und ziehe die Handbremse fest.

Drebe das A4 um 90° links hermm. Flosse 2 und 3 zeigen dann zum FR-Wagen.

Drehe die Seilwinde und lasse die Arbeitsbühnen ab. Entlaste die Vorderachse und richte sie mit der Wasserwaage wangrecht ein.

Fahre den Kipprahmen hoch, bis die Kante der oberen Arbeitsbühne 10 cm vom Geräteraum entfernt ist. Die Ventile stehen wie beim Aufrichten.

Stelle den Motor ab.

Richte das Kettengeländer auf.

## Vorbereitungen zum Schuß



Nach dem Tanken des A 4, also kurz vor dem Abschuß, schiebe den FR-Wagen um 6 m zurück. Der Kipprahmen bleibt dahei aufgerichtet.

Gleichzeitig wird das A4 nach Angaben des Vermessungstrupps so gedreht, daß Flosse 1 in Schußrichtung zeigt.

Vergiß nicht, die 4 Klemmschrauben am Drehring der Abschußplattform festzuzichen.

- 1 Stelle die Schutzbleche vor die Reifen der Vorderachse
- (2) Klappe das Netz für die Abreißstecker hoch.

Moral: Die Kippvorrichtung ohne Qual Stellt senkrecht den Raketenaal.

## Das Zurücknehmen



Zeigen sich am aufgeriehteten A 4 Fehler, die an der Abschußstelle nicht behöhen werden können, so muß das A 4 enttaukt und auf den FR-Wagen zurückgenommen werden. Es kommt dann in den Fehlspeicher zum Beheben der Schäden.

Schiebe den FR-Wagen an die Ahschußplattform heran, bis der Abstand 15 mm beträgt. Die Führungsbleche brauchen nicht eingeführt zu sein.

Beachie Das A 4 mm8 so gedreht sein, daß Flosse 3 mmd 4 zum FR-Wagen zeigen. Die Absenkvorrichtung muß nach oben gespindelt sein. Die Haltevorrichtung liegt



an dem in der Fahrtrichtung vorn befindlichen Anschlagwinkel an. — Die Schiebekupplung an der Zange umt die Zange selhst müssen geöffnet sein. — Die Gurtbandzapien sind nach außen gespindelt. — Die Laufstege sind am Kipprahmen befestigt.

Das Gurthandoherteil ist geöffnet. - Kippe den Kippralmen bis in die senkrechte Lage.

Fahre langsam in die Endstellung und verhüte dabei ein Schleifen der Haltevorrichtung oder Zange seitlich am Gerät durch Heben bzw. Senken der Ausleger des FR-Wagens.

Klettere die Leiter hoch und schließe die Zange.

Du hebst oder senkst die Abschaßplattform an ihren 4 Stützen, bis die Gurtbandzapfen auf gleicher Höhe wie der Trennspant des A 4 stehen. Das kannst Du auch durch Heben und Senken der Ausleger des FR-Wagens erreichen.

- Spindle die Gurtbandzapfen etwas zum A.4. Stelle Dich auf die Laufstege zund beobachte, ob die Gurtbandzapfen in den Trennspant eingelührt werden können.
- Sonst verquetscht Du den Trennspant bei gewaltsamem Einspindeln der Gurtbandzapfen.
- Klemmen die Gurtbandzapfen seitlich, dann drehe den Drehring der Abschußplattform.
- Drehe die lange Triebwelle, bis die Gurthandzapfen in den Trennspant eingelührt sind.
- Klappe die Gelenkkaaggen in den Trennspant 2. Liegt die Kaagge oben oder unten am Trennspant an, dann klopfe mit einem Hammer gegen das Gurtbandunterteil.
- Schließe das Gurtbandoberteil durch Umlegen des Spannbügels und stecke den Sicherungsstift.
- Senke die Abschußplattform etwa um 4 cm.
- Senke den Kipprahmen in die waagrechte Lage.
- Ziehe die Laufstege herans und belestige sie am Fahrgestelltahmen.
- Ziehe die Fleckplane über.



### Moral:

Nicht grad' die angenehmsten Sachen Moß man häulig zweimal machen.

# Der Triebwerksmann

Der Fußballer achtet auf seine Mitspieler und gibt den Ball rechtzeitig ab. Er muß stets zur Stelle sein, wenn er gebraucht wird.

Sonst — ist der Sieg in Frage gestellt.

Als Triebwerksmann mußt Du darauf achten, wie weit die Arbeiten der anderen Trupps gediehen sind, damit Du im richtigen Augenblick Deine Arbeiten im Zusammenwirken mit den anderen beginnst und mit ihnen fertig bist, wenn es der X-Zeitplan verlangt.

Sonst - gibt es nnnötige Verzögerungen.

## Motto: Willst Du der Madehen Gunst gewinnen, Mußt Du zur Zeit auf Anschlaß sinnen,

Alle Gerate innerhalb des A 4 bilden die Bordanlage.

Alle Geräte, die beim Abschuß am Boden bleiben, bilden die Bodenanlage.

Der Aufbau der Bodenanlage, soweit sie das Triebwerk betrifft, ist von Dir vorzunehmen: Anbau des Ventilkastens, der Fünffachkupplung, der Nachtankkupplung und der Zündgeräte.

Der Anschluß von der Bodenanlage zur Bordanlage muß von Dir hergestellt werden; denn Du brauchst die Bodenanlage zum Bedienen der Bordanlage bis zum Abschuß,

Hilf dem Wagentrupp beim Abnehmen der Zuggabel, beim Heranschieben der Abschußplattform.

Hole aus dem Gerätewagen den Ventilkasten, die Fünstachkupplung, Dein Werkzeug sowie die Handlampen.

Beginne mit dem Anbau des Ventilkasiens, sobakt das A 4 steht. Die Aufstecktohre (1) der Abschußplattform mussen herausgezogen werden.

Löse vorher vollständig die Halteschrauben (2)
sonst — bemühst Du
Dich vergebens!

Ziehe die Halteschranben wieder fest, wenn Du die Aufsteckrohre herausgezogen hast,

## Der Anschluß



sons! — schieben sich die Rohre zurück, wenn Du den Ventilkasten aufstecken willst! Achte darauf, daß die Tür ides Kastens nich vorn und der Marinestecker 2stets nach unten zeigt,

Sonst — geht die Tür nicht auf, oder der Ventilkasten steht auf dem Kopf. Achte darauf, daß die Aufsteckrohre weder an den Ösen der Abschußplattform, noch an denen des Ventilkastens vorstehen.

Sonst - stimmt der Abstand nicht, und der Kasten stüßt beim Drehen des A4 an die Abschußplattform an,

Ziehe die Befestigungsschrauben 3 an den Aufsteckösen des Kastens fest.

Sonst - kann der Ventilkasten berabfallen,

Befestige, denn das ist wichtig. Am Abschußtisch den Kasten richtig.

Baue die Fünffachkupplung an, sobald das A 4 auf der Absehnßplattform steht. Prüfe, ob die Gummidichtungen noch brauchbar sind und blase die Leitungen einzeln mit P-Stoff durch. Zwischen Flosse 2 und 3 findest Du an der Abschußplattform die Einstecköse für die Fünffachkupplung. Denke daran: 2+3=5.

Löse den Knebel () bevor Du den Fuß der Kupplungsvorrichtung einsteckst.

Löse den Knebel an der Vorrichtung, damit Du die Kupplung vor- und rückwärts verschieben kannst.

Löse die Überwurfmutter 3 am Kugelgelenk des Gegenstückes, damit das Gegenstück nach allen Seiten drehbar ist.

Drehe das Handrad 4 nach links (von oben geschen), damit Du es später wieder anziehen kannst,



Ziehe die Schutzkappe (5) zurnek und besestige sie mit dem Sicherungsstift.

Stecke das Gegenstück über die finf Robrstutzen an der Hutze des A.4.

Gebrauche keine Gewalt.

Sonst — werden die Gummidichtungen beschädigt.
Achte darauf, daß Du das Gegenstück heim Stecken nicht
verkantest.

Halte die Kupplung so lange zusammengesteckt, his Dein Kamerad die Überwurfmutter 3 und die Knehel 1 und 2 angezogen hat.

Drehe das Handrad solange nach rechts (von oben geschen), bis das Gegenstück fest gegen die Hutze gepreßt ist.

Entsichere die Schutzkappe, indem Du den Haltestift entfernst und pr\u00e4fe ihre Gangharkeit.

Sonst - verbrennen Dir beim Abschuß die Gummidichtungen.

Schließe vier von den fünf Leitungen der Fünffachkupplung an den Ventilkasten im.

#### Joht abor aufgepafit!

- 1. Die einzelnen Leitungen sind bezeichnet und tragen ein Sebild mit Aufschrift.
- 2. Die autsprechenden Auschlüsse am Ventilkasten sind ehenfalls durch Schilder bezeichnet.
- 3. Die Anschlüsse für die Regelleitung, Notstenerleitung und Fülleitung befinden sieh an der Rückwand, der Anschluß der Belüftung an der rechten Seitenwand des Ventilkastens.

Nimm die Schutzverschraubung au den Ruhren und die Schutzkappen an den Anschlüssen des Ventilkastens ab und überpröfe die Dichtflächen auf Sauberkeit.



Schraube die Schutzkappen auf die vorgesehenen Bolzen am Ventilkasten und bewahre die Schutzverschrauhungen der fünf Leitungen gut auf.

Sonst - verselimitzen sie oder gelien verloren.

Biege die Rohre zurecht und schranbe die Leitungen mit der Überwurfmutter an den bezeichneten Stellen am Ventilkasten an, Bewege das Rohr leicht hin und her, solange Du die Überwurfmutter festziehst.

Sonst - sitzt der Kegel schief und ist undicht.

Die mittlere Leitung wird nicht angeschlossen. Aus ihr tropft manehmal B-Stoff, Fließt B-Stoff aus, so melde dies Deinem Truppführer,

Verbinde die Preßluftbatterie des FR-Anhängers mit dem Hochdruckanschluß an der linken Seitenwand des Ventilkastens,

Dann melde: Ventilkasten und Fänffachkupplung angebracht,

Läßt Dn die Fünffachkupplung fort, Fehlt die Verbindung Boden-Bord.

Uberprüfung der Heckverschraubung; ziehe alle Schrauben nach und siehere sle.

Wührend Deine Kameraden am Boden tätig waren, steigst Du auf die untere Arbeitsbühne. Nimm mit hinaul:

- 1. Dein Werkzeug
- 2. Das Prüfbrett

3. Die Verbindungsleitung zum Anschluß des Prüfmanometers.

Hake die Schutzketten ein.

Sonst - fällst Du herunter,

Besestige das Prüsbrett () am Pendelrahmen (2) des FR-Anhängers.

Offne die vier Triebwerksklappen 1, 2, 3 und 5.

Bewahre die Schrauben sänberlich auf und lasse sie nicht berunterfallen

Sonst - fehlen sie Dir beim Wiederanschrauben der Klappen.



Die letzte Schraube wird nur gelockert. Es muß eine Eckschraube sein, Drehe die Klappe um diese Schraube und ziehe letztere sodann leicht an. Sonst - kann die Klappe Deinen Kameraden auf den Kopf fallen,

Melde: Triebwerksklappen geöffnet.

fülle die Prefilutibordbatterie, sobald es befohlen wird.

Dein Kamerad am Boden öffnet die Handabsperrventile an der P-Stoff-Batterie des FR-Anhängers und das der Fülleitung im Ventilkasten (1).

Beobachte am Hochdruckmanometer unter dem T-Stoff-Behalter das langsame Ansteigen des Druckes.

Rufe bei 200 atū: "Nachseliub zu!"

Dein Kamerad schließt das Handabsperrventil im Ventiskasten.



oder entspannt. Horche und fühle die Druckleitungen ab.

Ziehe die Verschraubungen nach, falls eine davon undicht ist. Mache Meldung, wenn Du eine Unßichtigkeit nicht beseitigen kannst! Schließe das Kontrollmanometer (8) des Prufbrettes an dem Galur vorgeschenen Stutzen des Handabsperrventiles an' und öffne es. Dieses Ventil sitzt an einem Abzweig der Niederdruckleitung hinter dem Druckminderer. Öffne das Hochdruck-Handabsperrventil neben

dem T-Stoff-Betankungsstutzen. Stolle den Druckminderer im A 4 ein: Beobachte das Ansteigen des Druckes am Niederdruckmanometer und ziehe die Stellschraube (3) am Druckminderer an, wohei die Feststellmuttern (4) gelockert sein müssen, bis der Soll-Wert erreicht ist. Der Soll-Wert wird aus den Begleitpapieren entnommen. Horche und fühle die Niederdruckleitungen ab und beseitige Undichtigkeiten, fallst Du solche findest.

Prufe die Einstellung des Druckminderers nach;

Achte dabei darauf, daß der Druck in der Preßinft-Bordbatterie mindestens 180 atu beträgt.

Sons - wird die Einstellung falsch.



Öffne die Entlüfterschraube (1) an der Stirnseite des Sicherheitsventils um eine Vierteldrehung nach links. Die Prefluft muß an der Entläftungsschraube ausströmen.

Lies den Wert am Kontrollmanometer ab.

#### Jetzt gibt es drei Möglichkeiten t

A. Der abgelesene Wert stimmt mit dem einzustellenden Soll-Wert

fiberein.

1st dies der Fall, dann: Schließe die Entlüfterschranbe und beobachte den Druckanstieg am Kontrollmanometer.

Der abgelesene Wert darf den Soll-Wert nicht um mehr als 1,0 atn überschreiten.

Sonst - ist der Druckminderer nicht in Ordnung.

Lose ein zweites Mal die Entlüfterschrauhe.

Die Ablesung am Kontrollmanometer muß jetzt wieder den Soll-Wert ergeben. Die Abweichung darf höchstens 0,3 atn betragen; dann ist der Druckminderer in Ordnung.

B. Der abgelesene Wert liegt unler dem Soll-Wert.

Setze den Einstellschlüssel (2) auf die Einstellschranbe (3), löse die Feststellmutter (4). Drehe die Ein-Ist dies der Fall, dann; stellschraube mit dem Schlüssel rechts herum und beobachte dabei das Ansteigen des Druckes um Kontrollmanometer bis zum Soll-Wert.

Ziehe die Feststellmutter wieder an. Schließe die Entlüfterschraube und verfahre genau wie unter A. beschrieben.

C. Der abgelesene Wert liegt über dem Soll-Wert.

Ist dies der Fall, dann: Setze den Einstellschlüssel (2) auf die Einstellschranbe (3)

Drehe die Einstellschraube 3 mit dem Schlüssel links herum und beobachte dabei das Absinken des Druckes am Kontrollmanometer.

Lasse den Druck mindestens 0,5 atű unter den Soll-Wert absinken.

Drehe nun wieder die Einstellschraube mit dem Schlüssel rechts berum und verfahre weiter wie unter B, und A, beschrieben,

Mit dieser Arbeit, das sagt viol, Moral: Mit dieser Arbeit, das sagt 10.

Es pruit, wer sich auf ewig bindet, Du pruist, ob sich ein Fehler findet. Motto:



#### Triebwerksversuch

Der Arzt pröft mit dem Ohr den Herzschlag des

Mit dem Triehwerksversuch prüfst Du die Belüftung, den Zäudkontrollkreis und die Schaltbatterie,

- Stelle das Schaltkästchen auf den Drehktanz der Abschußplattform neben den Ventilkasten (2). Der Schalter 7 "Zünikreis" muß eingelegt sein.
- Stecke den Stecker in das Gegenstück am Ventilkasten
- Nimm die Schutzkappe am Auschluß für die Belüftungsleitung des Zündgerätes ab.
- Öffne das Hamlventil für die Notsteuerleitung im Ventilkasten.

Hore, ob der A-Stoff-Entlüfter mit dumplem Schlag öffnet.

Molde: Klar zum Triebwerksversuch!

Der Schießzugführer setzt sich durch Fernsprecher mit dem Feuerleitwagen in Verbindung. Er gibt laufend Befehle.

Der Schaltunteroffizier betätigt den Prüf- und Schießschalter auf dem Triebwerkspult.

# Triebwerksprüfung



Du selbst bist während des Versuches nur Auge und Ohr



Bei Beichl: Schleftschalter auf Stellung 11 Hote, ob der A. Stoff-Botfufter mit dumpfem Ton schließt, oh des Belüftungsventil sich ölfnet und unter Rauschen P-Stoff in den A-Stoff-Behälter einströmt. Beobachte das Ansteigen des A. Tank-Druckes am Manometer (6) im Bei 1,5 atu muß das Belüftungsventil schließen,

Fällt der A-Tank-Druck unter 1,1 atu, so muß sich das Belüftungsvenfil wieder öffnen.

Boj Befchi; Schlefischalter auf Stellnag 31 Höre, ob am Zündventil (4) P-Stoff ausströmt, lat dies der Fall: Schalte den Schalter (?) "Zündkreis" am Schaltkästehen aus.

Bei Befehl: Schlehuchalter auf Stellung 41 Höre, ob die Schaltbatterie mit zwei kurz aufeinanderlolgenden Zisch-

Bei Befehl; Alle Schalter aus : Lege den Schalter "Zündkreis" am Schaltkästeben zurück,

## Generaldurchschaltversuch

(1) Stelle den Lampenkasten auf den Drehkranz der Abschußplattform neben den Ventilkasten. Gib das Ende des Kabels vom Lampenkasten Deinem Kameraden auf der unteren Arbeitsbühne. Dieser zieht den Stecker der Dampfanlage und sch ießt das Kabel an,

tönen entläftet.

Die Schalter 4 "Tankbelüftung" und 5 "Druckregler" des Schaltkästehens mussen aus., der "Zundkreis" muß eingeschaltet sein.

Der Schießzugführer gibt durch Fernsprecher wieder laufend seine Befehle an den Feuerleitwagen.

Während des Versuches müssen folgende Stellen besetzt sein:

ein Mann am Lampenkasten und Schaltkästehen,

ein Mann beobachtet den Ventilkasten,

ein Mann beobachtet den Druckminderer (untere Arbeitsbühne), ein Mann auf der oberen Arbeitsbühne,

Bei Befehl: Schlefischalter auf Stellung 2:

Hore, ob der A-Stoff-Entlüfter mit dumpfem Schlag schließt.

Sieh', ob die linke Lampe 3 "Entlüfter" am Lampenkasten aufleuchtet,

Schalte flann am Schaltkasteben die ersten beiden Schafter (4) "Tankbelüftung" und (5) "Druckregler" nacheinander ein und in der gleichen Reihenfolge wieder aus. Benn Einschaften des "Druckreglers" (5) muß sich das Enthültungsventil öltnen und beim Ausschaften der "Tankbelnitung" (1) wieder schließen. Ber Befehl: Schiefischalter auf Stellung 3: Hore, oh das B-Stoff-Vorventil mit dumpfem Schlag öffnet. Lege den Schalter 6. Zündkreis" am Schaltkästchen um, wenn das Zündventil angesprochen hat. Bei Befehl: Schlofischalter auf Stellung 4: Hore, ob die Schaltbatterie mit zwei kurz aufeinanderfolgenden Zischtönen entläftet. Bei Befehl: Schieftschalter auf Stellung 5: Sich, ob die Lampe () "Hochdruckventil" am Lampenkasten auflenchtet. Lege dann den Schalter (8) "Z-Stoff-Kontakt" am Lampenkasten ein. Sieh, ob die beiden Lampen (9) "8-t-Ventil" und (0) "25-t-Ventil" am Lampenkasten auffenchten. Dein Kamerad auf der oberen Arbeitsbühne wartet 40 Sekunden. Dann mit das Standruckventil mit hartem Schlag schließen, und das elektromagnetische Absperrventil der Zusatzhehiltung ansprechen. Bei Befehl: Brennschluß: Sieli, nb die Lampe (10) "25-t-Ventil" verlöscht. Beabachte, ob nach drei Sekunden die Lampen "8-t-Wentil" (9) und "Hochdruckventil" (7) verhischen. Erscheint bzw. verlüscht eine Lampe nicht, oder versagt ein Ventil, so melde solort

Nach dem Generaldurchschaftversuch flarf weder am A 4 noch un der Bodenanlage ein Teil ausgewechselt werden.

Bei Befehl Alle Schaller aus: Bane den Lampenkasten und das Schaltkästehen ab.

diesen Fehler.

Sonit - muß der Generaldurchschaltversuch wiederhoft werden. Moral: Nicht immer gift's als Glück auf Erden.

#### Motto: Das Trinken ist des Singlings Nahrung, Zum Tanken braucht man mehr Erfahrung.

1st der Generaldnichschaltversuch beendet, so wird das A4 betankt.

Du arbeitest dabei mit den Kameraden von der Treibstoff Batterie zusammen.

Paß auf: Was über die Eigenschaften der vier Treihstoffe des A4 auf den Seiten 104 bis 106 steht, gilt auch für Dich. Präge es Dir genau ein!

Sei vorsichtig beim Umgang mit den Treibsteffen.

Bei Befehl: Klarmachen zum Tanken:

B-Stoff: Klettere auf die obere Arbeitsbühne. Schraube den B-Stoff-Betankungsschlauch an den Stutzen der B-Stoff-Steigeleitung am

RF-Anhänger.

Nimm die Schutzkappe vom B-Stoff-Belankungsstutzen ab. Schraube das Kupplungsstück des B-Stoff-

Schlauches an den Betankungsstutzen.

A-Stoff: Lege Schutzkleidung an.

Sonst - erfrierst Dn Dir die Hande.

Klettere auf die untere Arbeitsbühne. Kupple das Anschlußstück des A-Stoff-Betankungsschlauches au die A-Stoff-Steigeleitung des FR-Anhängers.

Prüfe die Betankungskupplung, ob sie frei ist von Schmutz, Öl und Fenchtigkeit.

Sonst - knallt es oder die Kupplung friert ein.

## Tanken



Nimm die Schutzkappe vom A-Stoff-Betankungsstutzen ab.

Schranbe die Betankungskupplung mit dem großen Handrad (1) auf das Betankungswentil.

Drelte das kleine Handrad (2) bis zum Anschlag links berum.

Prüfe die Rückschlagklappen in der Hochdruck und Notsteuerleitung auf Dichtigkeit.



Schließe die Nachschuhventile (1) und (2).

()ffne die Enthaltungsventile (3) und (4).

Ven der bei (2) und (4) nur noch der in den Rohrleitungen

Nun darf bei 3 und 4 nur noch der in den Rohrleitungen. enthaltene Druck entweichen.

Sonst — ist eine Rückschlagklappe undicht und miß ausgebaut werden.

Schließe wieder die Ventile 3 und 4. Offne die Ventile 1 und 2.

Sonst - kann Dir der A-Stoff-Tank platzen.

Bane das Verlängerungsrohr für dan A-Stoff-Entlüftungsrohr an und hebe — wenn möglich — am Auslauf eine kleine Sammelgrube aus.

Befestige das Rohe mit der Haltevorrichtung.

Stelle den Heißluftbläser auf und schließe die Druckschläuche an.

Y-Stoff: Stelle Wasser zurecht.

Lege T-Stoff-Schutzkleidung an.

Sonst - ziehst Du Dir Brandwunden zu.





Nimm die Verschlißkappe am T-Stoff-Betankungsstutzen ab.
Setze das Verlängerungsstück auf den Betankungsstutzen.
Schraube das eine Ende des T-Stoff-Betankungsschlauches an den Auslaufstutzen des Meßbehälters, das andere Ende an das Verlängerungsstück an.

Stelle die Hähne unter dem Meßhehalter so ein:

1 \_\_\_ 2 \_\_ 3 \_\_ [

Mekle: "Klar zum Tanken".

Bei Befehl: 0-Stoff-Tanken:

Beobachte, ob die B-Stoff-Leitungen dicht sind. Halte passende Klingerit-Dichtungen bereit.

Während des B-Stoil-Tankens:

Fülle die Preßlustzusatzbatterle in Sektor IV des Geräteraumes. Klettere auf die obere Arbeitsbühne. Schließe durch die Öffnung in der Zwischenwand vom

Sektor III aus das Handabsperrventil in der Leitung zwischen Preßlustzusatzbatterie und B-Stoss-

Tank. Stelle eine Verbindungsleitung her zwischen dem Entlüstungsventil der Fülleitung des Ventilkastens und dem Füllstutzen der Preßlultzusatzbatterie. Führe diese Leitung außen am A 4 hoch. Dein Kamerad am Boden öffnet das Entlüftungsventil der Fülleitung im Ventilkasten. Beohachte am Manometer der Preßluftzusatzbatterie das Ansteigen des Druckes in der Preßluftzusatzbatterie,

Befiehl bei 200 atu "Nachschub zu". Dein Kamerad schließt das Entlüftungsventil der Fülleitung

im Ventilkasten. Baue die Verbindungsleitung zwischen dem Entlültungsventil der Fülleitung im Ventilkasten uml dem Füllstutzen der Presluftzusatzbatterie wieder ab. Olfne das Handabsperrventil an der

Zusatzbelüftung des B-Stolf-Tanks. Überzeuge Dich durch Absuhlen des Druckminderers, ob seine Beheizung eingeschaltet ist.

Bei Belehl: A-Stoff-Tanken:

Nimm den Heißluftbläser in Betrieb und blase Heißluft in die Rudermaschinen-Klappen. Beobachte, ob die A-Stoff-Leitungen dicht sind. Bearbeite die Kupplungsstücke höchstens mit dem Holzhammer,

Sonst - breehen sie ab.

Drehe das kleine Handrad der Betankungskupplung etwas hin und her. Sonst - setzt es sich fest.

Bei Beichl: T-Stoff-Tanken:

Beobachte das Ansteigen des T-Stoff-Spiegels durch die Schaugläser des Meß- und Überlaufbehälters. Melde laut, wenn der Meßbehälter gefüllt ist.

Sons! - stellt Dein Kamerad die Pumpe nicht rechtzeitig ab und T-Stoff kann' durch Überdruck ausspritzen.

Hat Dein Kamerad die Pumpe abgestellt, so stelle den Hahn 2 um.



Jetzt stelle Hahn I 2nm Entleeren auf Durchfluß,



Stelle auf Besehl den Hahn 3 zum Abfüllen ins A4 auf Durchfluß.







Beobachte das Überlaufen des T-Stoffes'sdurch das Schauglas im Betankungsschlauch.

Drehst Du die Hähne zwo, eins, drei so sließt kein T-Stoff nebenbei.

#### Nach Beendigung des Tankens:

Nimm den B-Stoff-Betankungsschlauch ab.

Drehe an der A-Stoff-Betankungskupplung das kleine Handrad rechts herum his zum Anschlag.

Nimm den A-Stoff-Betankungsschlanch mit der Kupplung ab.

Schraube die Schutzkappen auf den A- und B-Stoff-Betankungsstutzen. Nimm den T-Stoff-Schlauch ab, nachdem Du ihn durch Anheben vollständig entleert hast.

Gib den Schlauch zum Sphlen nach unten. Paß dabei auf, daß niemand darunter steht.

Nimm das Verlängerungsstück am T-Stoff-Stutzen wieder ab und schraube die Verschlußschraube fest auf,

Sonit - geht hier der Druck verloren.

Willst Du keinen Druck einbüßen, Mußt den Stutzen gut verschließen.

#### Im Heizbehältor

hat Dein Zugführer inzwischen geprüft, ob die Schweißnähte und die verlöteten Düsen dicht und die 18 Papphülsen ordnungsgemäß eingesetzt sind.

Er ist ferner auf die Anlegeleiter gestiegen und hat die Leitungen im Hock auf Dichtigkeit geprüft,

Sonst - ist mit einer Heckexplosion zu rechnen.

Der Dicke fühlt sieh leicht beengt, Wenn er sich in den Ofen zwängt.

#### Bei Befehl: Z-Stoff lankon:

Hole den Z-Stoff-Kanister aus der Anwärmvorrichtung. Beachte, daß er gut vorgewärmt ist. Schüttle den Inhalt gut durch.

Nimm die Versehraubung am Z-Stoff-Betankungsstutzen ab.

Setze den Fülltrichter ant.

Fülle den Z-Stoff langsam ein. Nimm den Trichter ah und gib ihn zum Spülen nach unten. Verschließe den Z-Stoff-Behälter mit seiner Verschraubung sest.

Sons — geht hier der Druck verloren.

## Merke Dir: Z-Stoff und T-Stoff nie gloichxeitig tanken!

Käm schon beim Tanken T und Z zusammen. So stündest Du alshald in hellen Flammen

Prüfe den Druck der P-Stoff-Bordbatterie. Er muß 200 atu betragen.

Sonst - gefährdest Du den sieheren Schuß,

Überprüfe den Soll-Wert des Druckminderers.

Schließe das Handabsperrventil.

Nimm das Kontrollmanometer ab. Schließe sämtliche Klappen.

Achte darauf, daß die Klappen gut anliegen und keine Schraube fehlt.

Sons! - werden die Klappen in der Luft abmontiert.

Was in der Luft sich abmontiert, War vorher meist nicht kontrolliert,



### Baue die A-Stoff-Nachfankkupplung an.

Nimm die Verschlußkappe an der A-Stoff-Nachtankleitung zwischen Flosse 1 und 4 ab. Löse den Knebel 3 an der Öse der Abschußplattform.

Stecke den Fuß der Vorrichtung in die Öse ein.

Löse Knebel 2.

Drehe Handrad 3 rechts herum (von oben geschen).

Prüfe die Kupplung, ob die Dichtflächen unbeschädigt und die Kupplungsteile frei von Schmutz, Öl und Feuchtigkeit sind.

Richte das Gegenstück fluchtend zur Nachtankleitung ein und drücke das Gegenstück gegen das Oberteil der Kupplung an der Hutze.

Ziehe die Knebel und 2 fest.

Drehe das Handrad solange nach links (von oben gesehen), bis das Gegenstück fest in dem Oberteil an der Hutze sitzt.

Schließe die Preßluftleitung vom Anschlußstutzen an der Unterseite des Ventilkastens zur Nachtankkupplung an.

Beobachte, ob die Leitungen beim Nachtanken dicht sind.

Nimm das Verlängerungsrohr für das A-Stoff-Entlüfterrohr ab, wenn das Nachtanken beendet ist.



### Moral:

Du hannst Gefahren in die Schranken, Läßt Vorsicht walten Du beim Tanken.

# Die Zündanlage

Die Energie, die im A- und B-Stoff steckt, wird erst dann ausgelöst, wenn Du die beiden Treibstoffe richtig zündest. Dazu brauchst Du die Zündanlage.

## Zündkreuz einbauen

Schraube die Schutzkappe (1) am Zündkopf ab.

Vergiß nicht, die Stopfen aus den Überwursmuttern der Anschlußleitungen herauszunehmen.

Die Anschlußleitungen des Zündkreuzes werden ausnahmsweise nicht durchgeblasen.

Prüfe, ob das Magnesiumband 2 unbeschädigt und fest angeschlossen ist und gleichmäßig vom Zündkopf absteht.

Prufe, ob die Anschlußdrähte 3 und 4 fest in den Kleinmen sitzen.

Rotle die Anschlußdrähte ab und wiekle sie straff rechts und links um den Querbatken.

Sonst — berühren sie sich und die Zündkontrolle ist gefährdet.

Führe das Zündkreuz in den Heizbehalter ein.

Besestige die waagerechte Leiste in den Hatteblechen an der Unterkante des Heckringes.

Beachte, daß Du dabei nicht anstößt, sonst - wird das Magnesiumband abgerissen.

Sehließe die Drähte des Zundkontrollkreises an den Klemmen des Ventilkastens an.



## Zündflasche anschließen

Setze einen Eimer Wasser zurecht.

Sonst - kannst Du bei Benetzung mit T- oder C-Stoff nicht Hilfe leisten.

Stelle die Zündflasche in den dafür vorgeschenen Korb an der Abschußplattform.

Nimm die Verschlußstopfen an den Belüftungsanschlüssen (1) ab und schraube die Druckgabel (2) ein.

Nimm die Verschlußmutter an den Entleerungsstutzen (3) ab.

Achtung: Löse stets zuerst den Verschlußstopfen (1) und dann die Verschlußmutter (3).

Sonst - kann Zündflüssigkeit durch Überdruck aus-

Blase die Förderleitungen für T- und C-Stolf durch.

Vorsicht - falls Flüssigkeitsreste von früher im Rohr

Schließe die Förderleitungen (4) an den Entleerungsstutzen (3) an, Verbinde die Förderleitungen mit den Leitungen am Zündkreuz.

Nur auf Befehl!

· Verbinde die Preßlultleitung vom Zundventil des Ventilkastens mit der Druckgabel (2).

Moral: Beachte gut was vorgeschrieben, Sonst trauern bald um Dich die Lieben.

(2)

# Die Männer vom Elektrotrupp

Elektrische Batterien versorgen das fliegende A 4 mit Strom. Erst in der Feuerstellung werden sie eingebaut.

Die Steuerung muß einwandfrei arbeiten, ehe das A 4 abhebt. Sie muß also vor dem Abschuß geprüft werden.

Funkgeräte im A 4 übertragen beim Flug Kommandos, die vom Boden her gegeben werden. Vor dem Abschuß muß man feststellen, ob die Geräte in Ordnung sind.

Die Männer vom Elektrotrupp haben diese Arbeiten durchzuführen. Du weißt also, wieviel von Deiner Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abhängt. Strom brauchst Du, um Deine Funk- und Steuerungsgeräte im A 4 in Betrieb zu nehmen,

Strom gibt dem A4 den Befehl zum Abschuß.

Sfrom ermöglicht es, dem fliegenden A 4 Kommandos zu erteilen.

Strom braucht das A 4, um die Kommandos befolgen zu konnen.

Sfrom macht den Zünder scharf.

Strom zerlegt den Sprengstoff beim Aufschlag.

Deine Stromquellen im A4 sind:

1. die 27-V-Bordbatterie,

2. die 50-V-Kommandogeberbatterie,

Du mußt sie in das aufgerichtete A 4 einbauen.

Um die Stromquellen im A4 zu schonen, sind weitere Stromquellen in Fahrzeugen eingebaut; sie liefern den Strom, solange das A4 auf der Abschußplattform steht. Durch besondere Kabel und Stecker leitest Du den Strom in das A4. Die beiden Stecker heißen Abreißstecker I und II.

Der Augenblick des Abhebens ist ein besonders wichtiger Zeitpunkt:

Dir zeigt er, ob Du Deine Arbeiten richtig gemacht hast,

Wichtige Geräte im A4 und 'am Boden müssen in diesem Augenblick zu arbeiten beginnen. Sie laufen dadurch an, daß zwei Abhebe-Kontakte das Abheben melden. Der eine Kontakt meldet dem A4, der andere der Bodenanlage, wann das A4 losfliegt.

Im Geräteranm sind zahlreiche empfindliche Geräte untergebracht. Schütze sie vor Staub und Nüsse, wenn Du die Thren des Geräteraumes öffnest.

### Vorbereiten der Abreißstecker

Nimm vor Aufrichten des A 4 die Abreißstecher aus den Transporthalterungen am FR-Wagen.

Hänge sie an den vorgeschenen Halterungen der oberen Arbeitsbiline an.

Sonit - mußt Du Dieb abnualen, die Steeker zur Arbeitsbuhne beim aufgerichteten A 4 beraufzuziehen.

Paß auf, daß beim Aufrichten des Kipprahmens die Kabrl zu den Abreissteckern nieht am Fahrgestell des FR-Wagens büngen bleiben.

### Abhebekontakte

Bringe vor Aufrichten des A 4 das Gegenstück für dem bordselligen Abhrbekomakt unter Plesse 2 an der Alschnüphattform an.

Schaffe den vodenselligen Abhehekontakt herbei. Schiebe nach Aufrichten des A4 mine Halterung O von der Innenseite der Abschnüplattform aus neben dem Teller D unter Floque 3.

Ziche Schraube (3) an.

Lüse Schranbe () , drücke den Schafter () an von unten gegen die Flusse, daß der Druckknopf () gedrückt ist.

Dann ziche Sehranbe (4) wieder an.

Schließe des Kabel des Abbebekontaktes an der Steckdose des Ventilkastens an.



## Einbau der 50-V-Kommandogeberbatterie

Bei niedrigen Auffentemperaturen bewahre die Batterie im Prüfwagen auf, damit sie nicht zu kalt wird.

Schalle die Batterin heran und messe, ob sie 50,4 V Spannung hat. Vergiß dabei nicht, auf den Belastungsknopl am Spannungsmesser 10 bis 20 Sekunden zu drücken.

Öffne Tür III im Geräteraum des aufgerichtelen A 4 und ziehe die Batterio mit dem Anfzug hoch. Baue die Batterie ein. Ziehe dabei die Halterungen fest an.

Achto auf riehtigen Anschluß zwischen Ratterie und Sammelschienen: + an +, - an -. Santt - mult Du spüter umpolen und vergeudest Zeit.

## Einbau der zwei 27-V-Bordhatterien

Auch diese Batterien stelle bei niedtrigen Außentemperaturen vor Gebrauch in den Priifwagen. Schaffe sie heran und messe mit dem Spanmingsmesser, ich die Batterieu voll geladen sind.

Die Spannung jeder Batterje muß dann 16 V betragen. Vergiß dahei nielet auf den Belastungsknopf am Spannungsmesser 10-20 Schundenzu drücken.

Profe, das die Pole keinen Masseschluß haben,

Offne Tor I am Geräteraum des A 4 und ziehe die Batterien mit dem Aufzug hoch.

Baue die Batterien in die vorgeschenen Halterungen ein. Ziehe die Schellen fest an,

Bei den beiden Teilen der Batterie mußt Du + mit - verbinden. Beim Auschließen der Bordsammelschienen kommt jedoch + an + und - an - Sonst - mußt Do späler umpolen. Sahtieße Tür I. und Du verzögerst dapnit den Abschuß.

### **Ber Isolationswiderstand**

Messo am Gegenstück des Abreißsteckers II den Isolationswiderstand zwischen der Plus-Bordschiene gegen Masse sowie der Minus-Bordschiene gegen Masse. Der Widerstand muß mindestens 500000 Ohm betragen, Dein Meßgerät ist empfindlich. Gehe daher sorgsam mit ihm um.

### Stedken der Abreißstedker

Fette das Gehäuse der Abreißstecker ein. Stecke am Geräteraum Sektor II erst Abreißstecker I, dann Ahreißstecker II,
Sonst -- halten sie nicht.

Fallen die Stecker ab, so fehlt die Spannung für die Hallemagnete. Kontrolliere ille hodenseitige Spannungsmelle im Stromversiegungswagen. Siehere his zum Absehuß die Abreifistecker gegen Hersbfallen, indees Du sie mit einer Kette an der oberen Arbeitshühne befestigst.

### Generaldurdisdialtversudi

Bei diesem Versuch fallen die beiden Ahreißstecker. Du mußt verhindern, daß sie ganz berunterfallen. Gebe auf die obera Arbeitsbühne und löse die Sicherungskette. Halte die 3 Abreißsteckerkabel etwa 1 m vom Stecker entfernt und ziehe leicht in Verlängerung der Steckerrichtung. Halte lest, wenn die Abreißstecker herausfallen, Nach dem Versuch vergiß nicht, die Abreißstecker neu zu stecken.

South - geht der Schuß nicht los.

Außerdem mußt De nachmessen, ab die Batterien unter Belastung noch die vorgeschriebenen Spannungen von 27 bzw. 50 V haben, Moral: Bei Deiner Arbeit nie vergesse Die Feinde Hitze, Stanb und Nasse.

## Motto: Zu spit wird ranig oft betweet, Ach hatt' ich besser doch gesteuert.

Das Schießen ist noch keine Kunst, aber das Treffen ins Schwarze. Die Kugel des Schützen erhalt im Lauf eine Führung, ebenso das Geschoß im Geschützrohr, Das A 4 wird aber nicht aus einem Rohr herausgeschossen: es brancht daher eine andersartige Führung; hierzu dient die Steuerung.

Dein Auto fährt in den Straßengraben, wenn Du es nicht riehtig "steuerst" oder wenn die Stenerung nicht richtig eingestellt ist. Das A4 hat eine Selbststeuerung. Sie erfüllt ihre Aufgabe nach dem Abflug ohne weiteres Zutun Deinerseits, wenn Du sie vor dem Abflug richtig eingestellt hast.

Buim A 4 hast Du 8 Ruder, von denen 4 im Luftstrom liegen, das



Luft- und Strahlruder wirken teils zusammen, teils einzeln. Die vier Flossen sind numeriert; Flosse I zeigt zum Feind. Stehst Du hinter der Abschußplattform mit daraufgestelltem A 4, also hinter Flosse 3, so merke Dir:

Zur Linken hast Du Flosse 2. zur Rechten hast Du Flosse 4.

Die Luftruder 2 und 4 beißen Trimmsegel. Sie lassen sich von Hand nicht verstellen. Sie dienen zum Aussteuern von Baufehlern.



Moral: Gerade der Enkerenning Verdruß,



## Die Lotsen des A4

Ein Lotse kommt an Bord des Schiffes. Er kennt genan den vorgeschriehenen Kurs des Schiffes, die Lage der Sandbänke sowie die Richtung und Stärke der Strömungen. Er steuert das Schiff sieher durch alle Fährnisse zum Hafen, ins Ziel. Um aber richtig steuern zu können, muß der Lotse stets wissen, wo sich das Schiff befindet.

Dem A 4 geben wir zwei Lotsen an Bord. Sie begleiten die Rakete vom Absehuß bis Brennschluß, dann haben sie ihre Arbeit getan. Sie geben die Kommandos an die einzelnen Ruder der Steuerung. Sie wissen genau, wann das A 4 von der vorgeschriebenen Bahn abweicht. Sie heißen Horizont und Vertikant.

Dar Horizont ist in einer waagerecht liegenden Büchse eingehaut. Du findest ihn im Sektor III des Geräteraumes. Er ist also nur von der oberen Arbeitsbühne aus zu erreichen. In der Büchse befindet sich das Auge des Lotsen, das stets sieht, ob das Auf von dem vorgesehenen Weg ahweicht. Es ist ein schnelllaufender Kreisel, der in zwei Ringen so aufgehängt ist, daß er sich nach allen Seiten drehen kann. Ein derartiger Kreisel hat die Eigenschaft, daß er seine ursprüngliche Lage beibehält. Tritt zwisehen dem Kreisel und seinem Gehäuse eine ungewollte Abweichung auf, so "sieht" dies der Kreisel.



Der Verlikant, der zweite Lotse des A4, ist in einer senkrecht stehenden Büchse untergebracht. Er ist ehenfalls im Sektor III des Geräteraunes zu finden und enthält ehenfalls einen gelenkig aufgehängten Kreisel. Er achtet darauf, daß sich das A4 nicht um die Lüngsachse dreht und nicht seitlich aus der Schußebene ausweicht. Horizont und Vertikant müssen ganz bestimmte Richtungen gegenüber dem A4 haben: Die Geläuse können daher durch Drehen von Justierschrauben nachgestellt werden.

Wenn die Kreisel Abweichungen des A 4 von der vorgeschriebenen Bahn feststellen, werden elektrische Ströme, sogenannte Steuerströme, ausgelöst, die die Antriebsmaschinen der Ruder (Rudermaschinen) so in Bewegung setzen, daß das A 4 zurückgeholt wird: In diesem Stromkreis befindet sich ein Mischgerät, daß aus den Mitteilungen der beiden Lotsen die Kommandos für die einzelnen Ruder bildet.



Paf auf: Die Kreisel können nur dann ihre Aufgabe erfüllen,

wenn sie die richtige Lage haben. 3 Minuten vergehen nach dem Anlaufen, bis die Kreisel diese Lage gefunden haben. Man sagt dazu: Die Kreisel sind eingestützt.

Denke daran, daß es auch bei Dir manchmal einige Minuten dauert, bis Du die richtige Lage gefunden hast.

### Moral:

Ich kaup - muß mancher olt bekennen - Nicht eignen Kurs noch Standort nennen.

## Motto: Es sei hier klar gemacht zum Schlift. Wie man's Klarmachen machen muß.

Der Segler braucht 20 Minuten, bis er sein Segelboot zur Fahrt klar gemacht hat. Dann kann die Fahrt durch Wind und Wellen beginnen.

Du hast zum Klarmachen der Steuerung 20 Minuten Zeit, Erfedigst Du alle Arbeiten in der vorgeschriebenen Folge, so sparst Du unnötigen Zeitverlast.

Beim Klarmachen der Steuerung ahmt man Störungen, wie sie heim Flug durch Baen usw. auftreten konnen, künstlich nach.

#### Beim Prüfen der Sleuerung muß das A4 ganz ruhig sfehen.

Setze Dieh durch Fernsprecher mit dem Fenerleitwagen in Verbindung. Dort beobachtet der Schalt-Unteroffizier die Ruderausschläge und Steuerstrome am Steuerungspult und gibt Dir Befehle.

### Abnehmen der Flossensdube

Vor Aufrichten des A 4 löse die Verschraubung und nimm die Flossenschuhe ah.

### Ansdrauben der Strablruder

Stelle die 4 Strahlruder bereit. Besich' die Ruder genau: Sprünge, Fehler, lockere Halterung machen sie unbranchhar! Sehranbe die Strablruder an.

Vergjo nicht, bei jedem Strahlunder die 4 Abstandsringe einzulegen. Ziehe die Schrauhen fest an.

Loge die Sicherungsbloche um. Die Rader darist Du jetzt nicht arretieren. Mache aber schon die Arretierung für die Ruder 1, 2 und 3 passend.

## Das Klarmadien



Schiehe die Strabfruderhalter () von der Innenseite der Alischuftplattform in die dafür vorgesehenen Rohrstücke () soweit ein, daß sich die Rudernase () in der Kerbe der Halterung befindet,

Achte darauf, daß die Strahfruder sonkrecht aleben.

Gebrauche keine Gewalt, sondern liese die Schrauben @ und stelle die Halteklane nach, wenn die Halterung nicht pafit,

Nun entferne die Strahlruderhalterungen und stelle sie unter den dazugehörigen Strahlrudero ab.

## Justieren der Steuerung

Auf Befehl: Stouarstrom 1 abgleichen 1

Ölfne die Klappen zu den 4 Rudermaschinen.

Verstelle Patentiometer in Ruderkasten 1, bis allalt" befohlen wird. Verfahre entaprichend für die Steuerströme 2, 3 und 4.

Auf Befehlt Horizont Justieren :

Löse Gegenmuttern am Unrizontträger; drehe beide Justierschrauben gleichmäßig, his "Halt" befohlen wird.

Aul Befehl: Verfikant justieren :

Löse Gegenmuttern an Vertikanthalterung; drehe Justierschrauhe, bis "Ralt" befohlen wird.

Auf Belehl: Steperströme 1 und 3 abgleichen:

Verfahte, wie oben beschrieben.

Durch wenig Drehen and Probieren Mußt Du die Steuerung justieren,

## Zur Prülung der Rudermaschinen und der Synchronisation

Auf Beleble

Benbachte, ob die heiden Ruder gleich sehnell zur Flosso 3 und auschließend zur Flosse I auslaufen, auch wenn Du dagegen drückst.

Dann melde ihreh Feinsprecher: "Symbranisation klar!"
Benbachte anschließend, ih Ruder I und 3 aunöhernd gleichmäßig von Null zur Flosse 2 und dann zur Flosse 4 hin ausäutlen, auch weim Itu dagegen drückst. Achte auf das Geräuseh der arbeitenden Rudermaschinen.
Nun kommt der Feinahgleich für den Gleichlanf zusammenarbeitender Rudermaschinen und für Stillstand in der Nullage:

Beobachte den Gleichlanf der Ruderpause und verheasere ihn darch Verstellen der Abgleichpotentiometer. Du mußt dahe) ohne Störkommando in der Nullage einen Stillstand der Ruder erreichen.



## Zur Prüfung des Programms

Lenko auf Befehl Ruder 2 und 4 langsam nach Flosse 3 aus. Beobschte dann den Lauf der Ruder. Im Feuerleitwagen zühlt der Schalt-Unteroffizier 21 his 24. Danach müssen Ruder 2 und 4, auch beim Dagegendrücken, gleichmößig zur Flosse 1 auslaufen und dann stehen bleiben.

## Zur Prülung der Trimmsteuerung

Leuke auf Befeht Ruder 1 und 3 etwas gegenainnig aus.

Brobachte auschließend, oh die Trimmsegel im arben Sinne auslaufen, wie Ruder 1 und 3 atchen.

Dann melde: "Trimmsegel taufen richtig aus!"

Laufon sodann Trinimsegel in Nullstellung zurück, so melde: "Trimmsteuerung klar!"

### Beim Generaldurdischaltversuch

Löse beim Befehl "Ahheben", das ist etwa 2 Sekunden nach Fallen der Abreitstecker den Abhebeschalter und zähle laut von 2t bis 24.

Brobachte, ob danach Ruder 2 und 4 zur Flosso 1 auslaufen,

Danach melde: "Programm klar".

Schwenke Rader t um die Nullage und beobachte den Lauf der Trimmsegel.

Dann melde: "Trimmstenerung klac".

Beinge nun den Abhebeschalter in die alte Stellung,

Ziche die Sehrauben fest an.

## Nadı dem Betanken

und erneutem Senkrechtstellen sowie Drehen des A4 in die Schußrichtung mussen, sofern erforderlich, die Steuerströme nochmals abgegliehen werden.

## Zum Abschuß

Arretiere endgültig die Strahlruder 1, 2 und 3.

Moral: Und int ca "klar" dem Letzten endlich, Dann wird aus "klar" bald "seilbetverständlich".

# Verdoppler und Funkkommando

Motto: Lieber Freund, Dn weißt: Beim A 4 ist'es ganz groß! Den Du virfer, den "Grist". Wirst Dn durch Brepnschluß los.



Hast Du den "Geist", den B-Stoff gezündet, so verbrennt er mit dem A-Stoff und treibt das A-4 nn. Immer sehneller wird die Geschwindigkeit. Bei einer ganz bestimmten Geschwindigkeit wird die Antrich abgeschaftet; hierzu unudt Du Brennschluß gehen. Das Feuer im Heizbehälter verlischt, und das A-4 fliegt wie ein Geschoß weiter, das das Geschützrohr verlassen hat.

Je größer die Geschwindigkeit bei Urennschluß ist, um so weiter fliegt das A4. Die Schußweite lößt sich dadurch verändern, daß bei verschiedenen Geschwindigkeiten der Antrieb abgeschaltet wird.

Die Brennschluß-Bordgeräte sind bei Brennschlußgabe durch Funk:

#### 1. Der Vordoppler

Er empfängt in der Sekunde eine bestimmte Zahl elektrischer Wellen und sendet doppelt so viel zurück. Man braucht ihn, um die Geschwindigkeit des A4 zu ermitteln.

Er gleicht dem Beamten an der Wechselkasse, der Zehnmarkscheine empfängt und dafür doppelt so viele Fünf-

markscheine ausgibt.

### 2. Der Funk-Kommando-Empfänger

Er muß das Triebwerk abschalten, und zwar bei ganz bestimmten Funkkommandos

So wie Du bei der vereinbarten Klangfolge weißt, daß Du gemeint bist, so gibt der Empfänger mir bei einer bestimmten Folge von Funkwellen die Töne weiter.

Du hast die beiden Bordgeräte zu prüfen und zu überwachen. Die Prüfung kann beginnen, sobald die Abreißstecker gesteckt sind. Vorher hast Du aber noch vorbereitende Arbeiten zu erledigen.



## Vorbereitende Arbeiten

Sielt' an dem noch liegenden A 4 nach, ob nach dem Frequenzbefehl die richtigen Bordgeräte eingebaut sind. Öffne Verschlußklappe 1 des Geräteraumes.

Lautet der Frequenzhefehl z. B.: "grün 3") "rot 6"; 301; Anton, so prüfe:

#### 1. Am Verdoppler:

Ob Verdoppler Nr. 3 eingebaut ist und ob die Überwartmuttern für Anteinenanschlässe festsitzen.

> Merke: Ist der Verdoppler mit anderer Nummer angeschlossen, so wechsele das gesamte Gerät aus. Die Türantennen branchst Du nicht den abzustimmen.

#### 2. Am Kommando-Emplänger:

a) Ob ein Kommando-Emplänger mit der Aufschrift der Gruppennummer 301 eingehaut ist.

Morko: Ist eine andere Nummer am Empfänger angeschrieben, so wechsele das gesamte Gerät aus.

b) Ob im Kommando-Emplänger ein Hochfrequenz-Einsatz Nr. 6 eingebaut ist. (Linke rechteckige Klappe).

Merko: Ist ein mit anderer Nummer heschrifteter Hochfrequenz-Einsatz eingebaut, so wird der Empfänger seihst nicht ausgewechselt. Wechsele aber den Hochfrequenz-Einsatz aus. Verschließe die Klappe des Hochfrequenz-Einsatzes gut.

Sons! - wird der Kommando-Emplänger beim Flug unbrauchbar,

c) Ob ein Kommando-Schlüssel "Anton" gesteckt ist. (Rechte runde Klappe.)

Merke: Ist z. B. ein Kommando-Schlüssel "Konrad" gesteckt, so wechsle diesen gegen
"Anton" aus. Verschließe die Klappe wieder gut.





d) Ob die Triaumkondensatoren an Flosse 2 und 4 richtig eingestellt sind.

Sie siud bei Frequenz rot 1-3 auf Marke 2 einzustellen rot 4-6 auf Marke 5 einzustellen rot 7-9 auf Marke 8 einzustellen

Die Trimmkondensatoren müssen also nach Frequenzbefehl "rot 6" auf Marke "5" eingestellt sein.

Auf Befehl: "Prüfwagen fertigmachen zur Bordgeräteprüfung". Fahre Prüfwagen etwa 30 bis 50 m vom A4 entfernt in die Feuerstellung.

## Auslegen und Prüfen der Kabel

 Lege Netzkabel 220 V/50 Hz vom Prüfwagen zum Stromversorgungswagen aus; schließe es am B-Gestell im Prüfwagen an.





2 Lege Verbindungskabel (Kommandeleitungen) vom Prüfwagen zum Stromversorgungswagen (Relaiskasten) aus und schließe es am Prüfwagen an. Es führt zum 14pol, Stecker.

3 Lege HF-Kabel von Prüfwagen zum A4 (Flosse 4). Schütze dort das Kabel mit Asbest vor dem Verbrennen. HF-Kabel noch nicht an die Geräte anschließen. Das Kabel darf nicht geknickt werden. Messe mit Isolavi-Instrument den Isolationswiderstand. Er muß größer als 10 000 Ohm sein.

Merke: Bei kleinerem Meßwert ist HF-Kabel auszuwechseln.

Stecke sofort nach Aufrichten des A 4 das HF-Kabel (Stecker) in die rechte Klinkenbuchse an Flosse 4 und sichere den Antennenstecker gegen Abreißen mit dem Kabelhalter an der Abschußplattform,

Messe im Prüfwagen mit Pontavi-Instrument den Schleisenwiderstand. Er muß kleiner als 10 Ohm sein. Schließe bei richtigem Meßwert das HF-Kabel im Prulwagen an die HF-Kupplung "FK" auf der Oberseite des B-Gestells an.

Merke: Ist der McBwert größer als 10 Ohm, dann messe zuerst direkt die Kommando-Antennenleitung des A 4 an Flosse 4 mit Pontavi-Instrument, Der Widerstand muß zwischen 0,4 bis 0,7 Ohm liegen, Dadurch kann eingegrenzt werden, ob der Fehler im Zwischenkabel oder im A 4 bzw. Kommando-Empfänger liegt.

Stecke auf dem Dach des Pralwagens die vorhandene Stabantenne in die vorgeschene Halterung ein,

## Das B-Gestell

im Prüfwagen dient zum Prüfen des Verdopplers und des Fankkommando Empfängers. Es enthält zahlreiche Felder und sieht so aus:

Feld 1 = Netzheilienungs- und Überwachungsfeld

- 2 = Mischstufe 3 = Betriebsfeld Prüfsender "rot"
- 4 = Betriebsfeld' Prüfsender "grün"
- 5 = leer
- 6 his 13 = Prülsender "rot" für Wechselfrequenz
- 14 bis 21 = Prüfsender "gran" für Wechselirequenz
- .. 22 = Kommandogeber





#### Zur Inbolijobnahme:

In Feld 1: Lego Schalter (1) nach oben auf "ein".

Beobachte, ob Zeigernnaschläge der Medgeräte (2) und (3) für Netzapannung und
Strom im roten Bereich liegen.

Merke i Bel Aliweichung richtige Spannung beim Stromversorgungswagell anfordern.
Zeigerausschlag der Mebgeräte () und () für, Gleichspannung und Strom mussen im roten Bereich hegen.

#### Stobantenne



## Zur Abstimmung der, vo-Meh-Geräfe

Setze nach befohlener Frequenz Prüfsender "grün 3' in Feld 4 em. Prüfe, ob der Prüfsender in Feld 4 arbeitet.

- 1. Sahalle Kipphebel des Prüfsen- 'ders in Feld 4 auf "ein".
- ders in rein 4 aur., ein.

  2. Gebe mit den Verdoppler-Priitkästellen auf das Dach des Priitwagens und setze es mit den Kupplungsstücken derart anden Fußpunkt des Antennenstahres au, daß des McGgerätgrößen Ausschlag zeigt. Aussehlag muß innerhalb des blauen Bereichs liegen.



Merke i Ist laiseher oder kein Ausschlag, so nimm ein Ersalzprüfkäsiehen und wirderhole die Prüfung. Ist wieder kein Ergebnis zu erhalten, ao liegt der Fehler am Verdoupler-Prüfsender.

3. Schulle Prüfsender in Feld 4 aus,





#### Zur Konfrolle der Tonfrequenz in Feld 2 Kippschalter (2 auf "NF" nach unten legen. Sieh, oh der Zogerausschlag vom Meßgerät (3 jetzt im grünen Bereich liegt.

bei Regelung (4) "HF",

Merko:

# Prüfung des Verdopplers Merket Prüfung kann fieginnen, suhald Abreißstecker gesteckt sind.

Rufe Femerleitwagen aus "Hydrant, einschalten", dadurch läuft Umformer 3'im A 4 an. Verdoppler und Funkkommande-Gerät erhalten Strom. Gebe mit Verdoppler Prüfkästehen auf die oberste Arbeitshühne des FR-Wagons,

Rufe von dort Priifwagen an: "Prüfsonder grün einschaften".

Messe an Phrantenne mit Verdoppler-Profkustehen: Zeigerausschlag muß im blauen Begeich liegen.

Morke: Geht Zeigerausschlag nach Abschalten des Peufsenders nicht zurück, muß Verdonpler unsgewechselt werden.

## Prüfung des Funkkommando-Empiängers

Prülung kann beginnen, subald die Abreißstecker gesteckt sind, Die eigentliche Prüfung wird im Fenerleitwagen durchgelifurt. Schalte and Befehl folgeinde Schalter im Il-Gestell ein:

- 1. Schalter in Feld III (Sender rot), 2. Schalter in Feld II (Mischstufe), 3. Schalter in Feld 22 (Kommandageber).
- a) Unicharle Prüfung

Beachte, ob ani B-Gestell der Zeigeransschleg in Feld 2 bei Schalterstellung nach unten über den gennen Bereich gelit.

h) Scharfe Prüfung

Hierhoi hast Du am B-Gestell nichts zu benehten. Nach Beendigung der Präfung scholte auf Befehl alle Schafter ans.

### Generaldurchschaltversuch

Schulte & Minuten vor Versuchsbeginn sämtliche Geräte wieder ein.

Beobnehte, ab in Feld 1 des B. Gestells nach Abfallen der Abreißstecker die Zeigerausschläge vom Meßgerat (2) und (3) auf Null zurückgehen.

Nach Beendigung des Versuchs schalte santliche Spannungen vom B-Gestell ab.

### Abschuß

Nimm unt Befehl das B-Gestell wieder in Betrieb.

Morke : Beim Abschuß mußt. Du das B-Cestell aus folgenden Gründen in Betrieb nehmen: Es ist möglich, daß die Ahreißstreker fallen und die Zündung kommt, das A 4 durch einen Fehler aber nicht abhebt. Dann kannst Du durch Funk unmittelbar über das HF-Kabel Bennnschloß geben.

Moral: Ohn' Funkkommande, Funkverkehr, Zur rechten Zeit kein Brennschluß war'.

Motto: Beim J-Gerät, das mußt Du wissen, Rannst Du BS-Anlagen missen.

Wenn man früher wissen wollte, was die Zeit geschlagen hat, schaute man auf die Turmuhr.

Konnte man die Turmuhr nicht sehen (und nicht hören), so wußte man nicht genau, wie spät es war. Das war damals auch nicht so wichtig. Heute greift man zur Taschenuhr; das ist sehr viel bequemer. Von der Turmuhr ist man dann unabhängig.

Der Turmuhr entspricht unsere Brennschluß-Anlage; um flaß wir mit ihr nicht die Zeit messen, sondern die Geschwindigkeit des stiegenden A4. Deun wir müssen ja den Antrieb des A4 bei einer ganz bestimmten Geschwindigkeit abschalten, damit das A4 die hefohlene Schußweite erreicht.

Der Feind wird nun versuchen, durch eigene Funkanlagen unseren Funkverkehr zwischen Brennschluß-Boden- und -Bordanlage zu stören. Deshalb hat man nach einem Geschwindigkeitsmeßgerät gesucht, das, in unserem Vergleich etwa der Taschenuhr entsprechend, im Ad mitgeführt wird und völlig selbstätig arbeitet. Bei diesen Geräten fallen die Störungsmöglichkeiten von außen fort. Die entsprechenden Geräte heißen Innenschaltggräte oder J-Geräte. Sie schalten beidereingestellten Abschaltgeschwindigkeit das Triebwerk des A4 ab.



Merke Dir: Wird das J-Gerät benutzt, so werden keine Brennschluß-Bordgeräte eingebaut, und keine Brennschluß-Bodenanlage ist aufzustellen.

Beim Einbau des Gerätes JG 1/1-3 hast Du folgendes zu tun. Du mußt:

- 1. Das Haltegerüst des J-Gerates in die richtige Lage bringen (justieren).
- 2. Das J-Gerät einhängen und anschließen.
- 3. Das J-Gerät einschalten.
- 4. Die Abschaltgeschwindigkeit (Schußweite) einstellen und prüfen.

## Die Justiervorrichtung





dient zum Justieren der Halterung für das J-Gerät 1/1-3. Zum Einstellen verwendest Dn die Libelle.

Löse die Plalteschrauben 1 der drehbaren Anschlagleiste für die Halterung.
Löse die Schwenkschrauben 2 des drehbaren Halterungsteiles 3.
Hänge die Justiervorrichtung 4 in die Halterung ein.
Achte darauf, daß die untere Kante der Justiervorrichtung auf der dreh-

baren Anschlagleiste (5) aufsitzt. Befestige die Justiervorrichtung mit den drei Halteschrauben (8) so, daß sie noch leicht mit dem Feinstelltrieb (6) für Links- bzw. Rechtsver-

sehwenkung gedreht werden kann. Verdrehe den Feinstelltrieb solange, bis die Luftblase in der Dosenlibelle

7 sich in Mittellage befindet. Ziehe die drei Flatteschrauben (3) für die Justiervorrichtung und die beiden Schrauben (1) fest an. Prüfe dabei, ob die Luftblase der Dosenlibelle (7) in Mittellage bleiht.

Schwenke die drehbare Halterung 3 so, daß sich die Luftblase der Dosenlibelle genau in der Mitte des roten Kontrollkreises belindet. Die Luftblase darf höchstens den Kontrollkreis berühren.

Sonst - ist die Justiervorrichtung zu ungenau eingestellt,

Ziehe die Schwenkschrauben 2 der Justiervorrichtung fest an.

Kontrolliere noch einmal die Lage der Luftblase in der Dosenlibelle.

Befindet sich die Luftblase immer noch in der Mitte, so lockere die drei Haltesehrauben (8) und nimm die Justiervorrichtung aus der Halterung wieder heraus.

Damit hast Du die Halterung einjustiert.

# Einhängen und Anschließen des J-Gerätes 1/1-3

Hange das J-Gerät ein.

Achte darauf, daß die untere Kante auf der drehbaren Anschlagleiste aufliegt. Ziehe die drei Halteschrauben an.

Stecke den 20-poligen Stecker in die zugehürige Steckelose.

# Einschalten des J-Gerätes 1/1-3 vom Feuerleitwagen aus

Das Einschalten des JG 1/1-3 ist die Voraussetzung für das Einstellen der Abschaltgeschwindigkeit und das Prüfen dieser Einstellung.

Hierzu verwendest Du die Innenschaltuhr 1, JS I genannt. Sie ist im Mittelteil des Fernlenkpultes (FT-Pultes) im Feuerleitwagen eingebant. Du kannst das J-Gerät erst einschalten, wenn die Abreitlstecker im A4 gesteckt sind und der Feuerleitwagen mit Scrom versorgt wird.

Lege den Drebschalter auf Stellung 0. Es muß die Kontrollampe L 1 nach 40 Sekunden Betriebsilauer des JG 1/1-3 aufleuchten, Damit hast Du die Stromversorgung für die Innenschaltuhr eingeschaltet.

Das JG 1/1-3 wird bordseitig durch den Umformer 3 mit Strom versorgt. Schalte ihn ein, indem Du den linken Rippschalter am FT-Pult schaltest.

Ziehe die Stuppuhr 2 auf und setze sie, wenn sie läult, in das Fach mit dem Glasfenster in der Innenschaltuhr ein.

Prüfe die Zeitschaltvorrichtung; sieh, ob der Druckstößel des Elektromagneten im Ruhezustand gerade die Aufziehkrone der Stoppuhr berührt. Ein Luftspalt darf nicht vorhanden sein.

Sons! - ist die Prüfung nicht mehr genau genug,

Stelle Schalter 1 zur Kontrolle der Stoppubr auf Stellung I. Drücke den Knopl K 2.

Dadurch drückt der Druckstößel des Magneten auf die Aufziehkrone der Stoppuhr, die dann stehen bleibt.

0

0

Drücke den Knopl K 2 noch einmal.

Dadurch springt der Zeiger der Stoppuhr auf 0.

Stelle Schalter (1) in Vorbereitungsstellung 0 zurück.

Warte, bis die Klarmeldelampe L 2 die Prülbereitschaft des JG t, 1-3 anzeigt.

# Einstellen und Prüfen der Abschaltgeschwindigkeit

Mit den Prüfungen kannst Du erst beginnen, wenn die Klarmeldelampen L1 und L2 aufleuchten.

Im Penerleitwagen: Drehe Schalter Der Innenschaltuhr auf Stellung 1.

Im A 4; Stelle auf der Grob- und Feinskala des JG 1/1-3 den Schuütafelwert für die Abschaltgeschwindigkeit ein Im Feuerleitwagen; Drücke Knopl K 1 so lange, bis die Klarmeldelampe L 2 erlischt.

Damit beginnt die Prüfung des JG 1/1-3.

Mit einem Abstand von etwa 8 Sekunden leuchten die Lampen L 3 (Vorkommando) und L 4 (Hauptkommando) auf. Wenn die Lampe L 4 auflenchtet, wird die Stoppuhr angehalten.

Lese die Laufzeil der Stoppuhr ab und vergleiche sie mit der in der Schultafel angegebenen Zeit,

Im Ad: Verstelle die Feinskala nach den Angaben der Schustafel, wenn die beiden Zeiten nicht gleich sind.

Dann mußt Du das J-Gerät in der beschriebenen Weise nochmals prüfen.

Warte aber, his die Klarmeldelampe L2 wieder aufleuchtet.

Achte darauf, daß die beiden Lampen L3 und L4 zeitlich richtig auseinanderfolgen.

Verstelle, falls erforderlich, die Feinskala nochmals und prüle ein drittes Mal.

Morke: Nur wenn die Klarmeldelampen L1 und L2 aufleuchten, ist das J-Gerät betriebsklar.

# Zum Abschluß

Im Feuerleitwagen: Stelle Drehschalter (1) der Innenschaltuhr auf Stellung S.

Moral: Erst wenn die beiden Zeiten stimmen überein, Kann Deme Prüfung des Geräts beendet sein.

# Molto: Der Spur des Madehens folgt der Kanonier, Der Leitstrahlspur folgt willig das A 4.

# Leitstrahl-Bordanlage

Der Jagdhund folgt der Fährte des Wildes. Er weicht nicht rechts und links davon ab.

Das A4 folgt der Fährte des Leitstrahls. Es weicht von dieser Fährte auch nicht nach rechts oder links ab.

Durch die Leitstrahl-Bodenanlage wird eine elektrische Fährte gelegt:

Die Leitstrahl-Ebene;

sie führt über die Feuerstellung zum Ziel.

Die Leitstrahl-Bordanlage stellt fest, ob sich das A4 rechts oder links von der Leitstrahlebene befindet.

Sie ruft dann Ruderausschläge bervor; die das A4 wieder in die Leitstrahlbahn zurückholen.

Dadurch fliegt das A 4 viel genauer auf das Ziel zu, und die seitlichen Abweichungen im Ziel werden geringer.

Auf die Schußweite hat der Leitstrahl keinen Einfluß

Sehr wichtig: Das Leitstrahlversahren wird nur bei einem Teil der Abschüsse angewandt. Nur in diesen Fällen hast Du die Anlage betriebsbereit zu machen.

Deine Aufgabe ist, die Leitstrahl-Bordanlage zu prüfen, ohne daß der Sender der Leitstrahl-Bodenanlage in Betrieb genommen wird.

Sonst - könnte Dich der Feind anpeilen.

Du verwendest deshalb einen Modellsender, der im B-Gestell des Prüfwagens untergebracht ist.



### Vorbereitende Arbeiten

Sieh nach, ob der Prüfwagen etwa 30 bis 50 m vom A4 entfernt steht; ob das Netzkabel 220 V/50 Hz vom Prüfwagen zum Stromversorgungswagen ausgelegt und am B-Gestell angeschlossen ist; ob das HF-Kabel vom Prülwagen zum A4

ausgelegt ist: Kabel darf nicht angeschlossen und nicht geknickt sein.



Kabels. Er muß größer als 10 000 Ohm sein.

Morke: Wechsie bei kleinerem Meßwert das HF-Kabel aus.

Schraube nach Aufrichten'des A 4 Antennenstäbe an Flosse 2 und d ein.

Schließe HF-Kabel am Antennenstab der Flosse 2 oder 4 an und verbinde Krokodijklemme mit Masse.

Messe im Prüfwagen mit Pontavi-Instrument den Schleifenwiderstand.

Er muß kleiner als 10 Ohm sein,

Schließe bei richtigem Meßwert das HF-Kabel im Prüfwagen an die HF-Kupplung "LS" auf der Oberseite des B-Gestelles an.

## Inbetriebnahme des B-Gestells

Das B-Gestell im Prüfwagen dient auch zum Prüfen der Leitstralil-Bordanlage.

Dabei hast Du nur an den linken Fehlern zu schaften.

Sieh nach, ob Schalter (8) in Mittelstellung und Schalter (6) nach rechts stehen.

Lege Schalter (1) nach oben. Dadurch hast Du die Spannung von 220 V eingeschaltet.



Sieh nach, ob an den Spannungsmessern I und II die Zeiger im roten Bereich stehen. Merke: Bei Abweichung richtige Spannung vom Stromversorgungswagen anfordern.

## Zur Inbetriehnahme des Modellsenders:

Sieh nach, ab der HF-Sender entsprechend dem Frequenzhefehl eingebaut ist. Lege Schalter (2) nach oben.

Ilm festzustellen, ob der Modellseuder die erforderliche Leistung abgibt:

Lege Schalter (3) und (4) nach unten und Schalter (5) nach oben.

Dann drehe Knopf (10) nach links, bis der Zeiger vom Spannungsmesser III auf dem roten Strich steht.

Sieh, ob der Zeiger vom Spannungsmesser IV im roten Bereich steht.

Sonst - ist der Modellsender nicht richtig abgestimmt.

Der Modellsender sendet eine Hochfrequenzwelle aus, der Niederfrequenzpakete überlagert sind.

Um eine gute Abstimmung zwischen Hochfrequenz und Niederfrequenz zu erreicheu:

Lege Schalter (4) nach oben.

Beobachte, oh der Zeiger vom Spanningsmesser III im schwarzen Bereich steht.

Morke: Bei Abweichung Drehwiderstand mit einem Schraubenzieher durch das Loch (12) einstellen.

Lege Schalter 4 wieder nach unten.

Lege Schalter (3) nach oben.

Drehe Schalter (7) nach links und nach rechts his zum Auschlag und dann wieder in Mittelsteilung.

Der Zeiger des Spannungsmessers III muß im schwarzen Bereich stehenbleiben.

Morke: Bei Abweichung Drehwiderstand mit einem Schraubenzieher durch das Loch (11) einstellen.

Wer von dem Sender nichts versteht, gar leicht an falschen Knöpfen dreht.

# Prüfung der Leitstrahl-Bordanlage

#### Im Feuerleilwagen

ist das Steuerungspult eingebaut, von dem aus die Leitstrahl-Bordaulage geprüft wird. Die Prüfung kann erst nach Klarmeldung der Steuerungsanlage durchgeführt werden.

#### Am 8-Gestell

mußt Du jedoch zuvor folgende Schalter betätigen, um die Prüfung vom Feuerleitwagen aus vornehmen zu können.

Drehe Knopf (10) nach links bis zum Auschlag. Lege Schalter (4) und (9) nach oben,

Schalter (5) nach unten, Schalter (6) nach links.

# Nach beendeter Prüfung

Am B.Gestell: Lege Schulter 1 und 2 nach unten.

Am A 4: Löse das HF-Kabel vom Antennenstab 2 oder 4.

Moral: Es ist das Wunder der Elektrizität, Es klappt mitunter, auch wenn man's nicht versteht.

Mollo: Ob es so ist, wie es sein solle, Weißt Du genau durch die Kontrolle.

# Leitstrahl-Kontrollanlage

Mit dem Marschkompaß stellst Du fest, ob Dein Weg genau zum Ziel führt. Mit der Leitstrahl-Kontrollanlage stellst Du fest, ob der Leitstrahl genau zum Ziel gerichtet ist. Du hast

I. einen 25 m hohen Dipolinast aufzustellen,

2. die Kontrollanlage hetriebsklar zu machen.

Sehr wichtig: Die Anlage wird nur aufgestellt, wenn mit Leitstrahlen geschossen wird.
Die gesamte Kontrollanlage mit Dipolmast ist in einem Anhänger untergebracht.
Fahre die Kontrollanlage auf den vermarkten Punkt.
Stelle sie so auf, daß die Anhängergabel etwa in Schußrichtung steht.

### Aufstellen des Dipolmastes

Lôse die Haltebolzen der hinteren Ausleger, drehe die Ausleger nach außen und rückwärts und stelle sie durch die Bolzen fest,

(2) Löse die Masthalterung.

Nimm die Segeltuchhaube vom Mast ab. Nimm das Aufsteckrohr vom Mast ab.

Hebe den Mast in die waagerechte Lage.

Stecke das Aufsteckrohr in die Bohrung des obersten Mastrohres und klemme

es mit der Klemmschelle fest. \*\*
Stecke die Dipol-Arme mit einer Rechtsdrehung in den Kopf des Aufsteckrohres.
Ziehe die inneren Verlängerungsrohre der Dipolarme so weit nach außen, bis

Ziehe die inneren Verlängerungsrohre der Dipolarme so weit nach außen, bis eine Markierung sichtbar wird und schraube sie fest. Dadusch hast Du die richtige Armlänge eingestellt, Richte den Mast senkrecht auf und schließe die hintere Masthalterung.

Merke: Fasse beim Anfrichten des Mastes nicht an dem Aufsteckrohr, sondern nur an dem Mast selbst an.

Der Mastfuß muß genau über dem vermarkten Punk stehen.

Orche die Bodenspindeln so, daß der Mast senkrecht steht. Die Libelle am Mast sagt Dir, wenn das der Fall ist.

# Verspannen des Mastes

Die Abspannseile werden an 8 Bodenpfählen befestigt. Die Punkte suchst Du so auf:

Lege den großen Haken der Meßleine über dem Mastdrehlager um den Mast und rolle die Meßleine in Fahrtrichtung ab. Erscheint der erste eingespleißte Ring, so nimmt ein Mann diesen Ring auf und hleibt an der Stelle stehen. Damit hast Du Punkt Befunden. Lauf mit der Meßleine nach links weiter, bis der 3. Ring erscheint. Dieser Ring wird von dem 3. Mann aufgenommen.

Rolle den Rest der Meßleine in Richtung auf den Mast hin ab. Hänge den kleinen Haken am Ende der Meßleine in den Ring am großen Haken ein.

Der 3. Mann zieht die Meßleine straff: Er steht dann auf Punkt 3; der 2. Ring liegt über Punkt 3. Schlage an den Punkten 1 und 3 die Bodenpfähle für die oberste und zweitoberste Mastabspannung ein. Schlage bei Punkt 2 den Bodenpfahl für die beiden unteren Abspannungen ein.

Führe in gleicher Weise die Meßleine ohne Herausnahme des Hakens am Mast weiter herum, bis sämtliche 8 Punkte für die Bodenpfähle bestimmt sind. Schlage die Bodenpfähle ein.

Klappe die Auftritte zum Besteigen des Mastes auf.

Stecke das Antennenkabel an den Stecker des Aufsteckrohres.

Steeke die Antennenrolle auf die Abrollachse auf.

Hänge die grau, blan, rot, grün bezeichneten Abspannseile von unten nach oben in die zugehörigen Abspannösen der Teleskoprohre ein.

Lege alle Abspannseile in gerader Richtung nach dem zugehörigen Bodenpfahl aus und hänge die Abspanntrommel in diesen ein.

Spanne die 4 untersten Abspannseile unter Beachtung der Libelle fest.

Merke: Der Mast muß immer senkrecht stehen. Die Rückhaltekette muß ausgehängt sein. Kurble den Mast aus. Dabei mußt Du die Abspannseile dauernd überwachen.

Besestige die Abspannseile rucksrei an den Bodenpfählen.

Merko: Die Standsestigkeit des Mastes ist um so ginstiger, je genauer er senkrecht steht.

Unter normalen Witterungsverhältnissen kannst Du den Mist ohne Bedienung der Abspannseile auskurbeln. Ziehst Du den Mist unter starker Windwirkung aus, so muß die im Wind liegende Seite vor dem Winddruck geschützt werden, indem die zogehörigen Abspannseile bedient werden.

# Zur Vorbereitung der Kontrollanlage

Senkrecht ist der Mast gestellt, Wenn riehtig ihn die Spannung hält,

Sich unch, ob der BF-Verstärker und der Ultrakhramellen-Empfänger entsprechend dem Frequenzhefehl eingebout sind. Schließe das Ende des HF-Kabel von dem RF-Verstärker-Kingnung au. Sehließe das FF-Kabel von dem RF-Verstärker zum Ultrakhrzwellen-Emplänger gesteckt ist. Behließe das FF-Kabel an die entsprechende Kappding an. Damit stellst Du zwischen der Leitstrahl-lüdennahage und der Leitstrahl-Kontrollanlage eine Verbindung her. Sieh nach, ob die Batterie angeschlossen ist.

Zur Inbetriebnahme der Kontrollanlage Schalte darch Drücken des großen Knuples () den Umlermet blau. - Itegle mit dem Itegler (3) die Batteriespannung für den Umformer; der Zeiger des Meßgerätes (4) mill im sehwarzen Bereich stehen. — Drehe den Stalenschalter (3) nach 5 Minaten auf rot; der Zeiger des Meßgerätes (4) muß im sehwarzen Bereich stehen.



Sonst — hat der Ultrakurzwellen-Emplänger nicht die richtige Anndenspannung. Drehe den Stofenseindter D not grün; der Leiger des Meßgerätes D maß im schwarzen Bereich stehen.

Sonst - hat der HF-Verstärker nicht die richtige Anodenspannung,

Lega den Umschalter (3) auf "Schleisenprölung", Diehen den Knopf (4) nach links und nach rechts, Benhachte dahei das Meßgerät (7): Dessen Zeiger muß über den Skalenhereich wandern.

Mit Knopf (4) ptülst Dn., oh das FF-Kabel mit dem Mcßgerät XII am Sender der Leitstrahl-Bodenanlage verbanden ist. Frage durch den Fetnyrecher un, ub das Mcßgerät XII einen Ausschlag zeigt (8, Seite 147). Lege Umschalter (5) uuf "Messen".

Morker Umschalter (5) nie lüngere Zeit auf "Schleisenprüfung" stellen Insach,

Sonst — entlädst Du die Batterie umörig,

Drücke Kunpf (4).
Dadurch hast Dn die Kontrollauluge ausgeschaltet,

Moral: Wenn die Kontrolle gut verlief, fliegt Dein Schuff bestimmt nicht wehief.

# Die Feuerleitung

Der Schiltze ladet sein Gewehr und wartet auf den Besehl "Fener frei".

Beim A4 ist es nicht so einfach:

Der Schießzug macht das A4 zum Abschuß klar. Dazu wird elektrischer Strom benötigt, den Du im Stromerzeugungswagen erzeugst und über. Kabel zum Gerät leitest.

Die Arbeiten werden mit elektrischen Gerüten überwacht, die im Feuerleitwagen auf drei Pulten untergebracht sind. Das Bedienen der Pulte ist Deine Aufgabe.

Zum Abschuß drehst Du nur einen Schalter.

Bedenke, daß Du damit eine Kraft von 25 Tonnen freimachst.

#### Motto: Mit Motorfahrzeng macht une heute Der Stellungswechsel wieder Freude.

Die Fahrzeuge

Vor 200 Jahren stand der General, der seine Truppen in die Schlacht führte, auf einem Hügel, der gifte Sieht hot. Durch Augenschein überzeugte er sich von dem Stand der Schlacht. Meldereiter überbrachten seine Befehle.

Beim A 4 kann man sich von der Betriebshereitschaft der zahlreichen eingebauten Geräte nicht mehr allein durch Augenschein überzeugen. Du brauchst deshalb in der Feuerstellung besondere Fahrzeuge mit eingebauten Apparaturen, nm das A 4 für den Abschuß vorzubereiten und zu prüfen. Kabel übermitteln die Befehle,

Zur Feuerstellung gehören (je Abschußstelle):

- 1 Feuerleitwagen,
- 1 Prüfwagen,
- 1 Stromversorgungswagen.

Du mußt diese Fahrzeuge in die Feuerstellung einfahren und bedienen.

Stelle sie so auf, wie Dir befohlen wird.

Beachle: Vom Feuerleitwagen mußt Du freie Sicht zur zugehörigen Absehußplattform haben.

Im Fouerleitwagen befindet sich die technische Kommandozentrale für die Feuerstellung.

Im Profwagen sind Geräte eingehaut, mit denen Du die Funkanlagen des A 4 vor dem Abschuß prüfst. Wie das gemacht wird, steht auf Seite 68 bis 71 Schütze die Geräte vor Staub und Nässe.

Im Siromversorgungswagen wird 220/380 V Drehstrom und 27 V Gleichstrom erzeugt. Ferner bekommst Du von dort noch zusätzliche Batteriespannungen.



Moral: Fahr' schnell herein und turce gut, Sonst gibt's bald Bomben auf den Hut.

# Mollo: Es ist mal no, daß Kahellegung Verhunden ist mit Fortbewegung.

# Verlegen der Kabel

Wenn die Feuerleit- und Prüffahrzeuge in der Feuerstellung aufgestellt sind, mußt Du die Kabelverbindungen herstellen. Denke daran, daß Deine Kameraden am A4 erst weiterarbeiten können, wenn der Strom durch die Kabel fließt.

# Vor dem Verlegen der Kabel

Setze den Kabelwagen zusammen: Das Fahrgestell ist an der Rückwand, die Räder sind an den Außenwänden des Stromversorgungswagens angebracht.

Nimm die Kabeltrommein aus dem Kabelanhünger des Stromversorgungswagens. Weitere Kabeltrommein findest Du im Innern des Stromversorgungswagens.

# Beim Verlegen

Beschte, daß Kabel geschützt werden müssen. Darum mußt Du an Stellen, wo Fahrzeuge über die Kabel fahren,

entweder die Kabel eingraben, oder die Kabel durch Bohlen abdecken.

Schütze die Kupplungen vor Nässe und Schmutz.

Jedes Kabel trägt eine Nummer und ein Bezeichnungsschild an den Enden. Die gleichen Nummern tragen die Steekdosen. Auf dem Schild steht, wo das Kabel anzuschließen ist. Achte auch auf die Nummern und Schilder, wenn Du die Verbindungen herstellst.

Sonsf - gibt es Kurzschliß.

Von jedem Stromversorgungswagen verlege zu dem zugehörigen FR-Wagen:

je zwei 60 m lange Flakkabel 108×0,52

je ein 60 m langes NSH-Kabel 21 × 1,52

je ein 60 m langes NSH-Kabel 4×162.

Von jedem Stromversorgungswagen verlege zu der zugehörigen Abschullplattform; je ein 70 m langes NSH-Kabel 21×1,52.



Von jedem Strouwersorgungswagen verlege zum zugehörigen Feuerleitwagenje ein 120 m langes Flakkahel 108×0,5° und

je cin 120 m langes NMH-Kabel 4 × 4°.

Von jedem Prüfwagen führen zu dem zugehörigen Maschinensatz:

je ein 70 m langes NSH-Kahel 21×1,52 und je ein 70 m langes NSH-Kahel 4×2,52

zu der zugehörigen Abschußplattform

je ein EUF-Kabel.

# Nadıridıtenkabel

Du mußt auch dafür sorgen, daß eine gegenseitige Verständigung zwischen den einzelnen Stellen der Feuerstellung möglich ist. Darum mußt Du Nachrichtenkabel auslegen! Du lindest sie im Kabeltrommelanhänger und im Stromversorgungswagen.

Von den Abschußstellen verlege

je zwei 180 m lange FF-Kabel zu dem dazugehörigen Feuerleitwagen.

Von den Stromversorgungswagen verlege

je ein 70 m langes SF-Kabel zu dem dazugehörigen FR-Wagen.

Von den Prüfwagen verlege

je ein 40 m langes SF-Kabel verdrillt zu dem zugehörigen FR-Wagen. Die 40 m SF-Kabel findest Du in den einzelnen Prülwagen, die 70 m langen SF-Kabel in den einzelnen Stromversorgungswagen.

Sohald die Prüfwagen in Stellung II (Abseitsstellung) gefahren sind, mußt Du die Verbindung durch je ein 150 m langes SF-Kabel ersetzen, das jetztaber zum Feuerleitwagen führt.

Wird mit Leitstrahl geschossen, so verlege außerdem

je etil 500 m langes FF-Kubel vom Feuerleitwagen zur Leitstrahl-Kontrollanlage. Bist Du in Not, weil Deine FF-Kubel beschädigt sind, so verwende statt dessen normale von 250 m Länge, die Dir jede Nachrichten-Einheit zur Verfägung stellt.

Beachte jedoch: Du darfst auf keinen Fall Pupinspulen dazwischenschalten.

Sonst — klappt die Verständigung nicht mehr.

Moral: Vor allem schütz' beim Kabellegen Bie Kupplungen vor Schmutz und Regen.

# Motto: Schön ist's, das leuchtet jedam ein. Strom Schbatversorger stets zu sein.

Im Stromversorgungswagen findest Du einen Otto-Motor, der einen Drehstrom-Erzeuger 220/380 V antreibt. An diesen ist ein Gleichstrom-Umformer 27 V angeschlossen.

Auf Befehl mußt Du das Stromerzengungsaggregat anlassen.

Sieh nach, daß die Leitung gesteckt ist.

Erde den Stromerzeuger mit Erdungsbohrer. Die Erdungsklemme ist die rote Flügelmutter am Fuß des Stromerzeugers unter dem Kraftstoffbehälter.

Wirf den Otto-Motor an, Läuft der Motor, so stelle den Zündungshebel vom Otto-Motor auf "Betrieb".

Stelle am Handregler des Schaltkastens ohne Generatorbelastung die Spannung ein; bei Belastung darfst Du nicht

nachregeln.

Schalte den Hauptschalter am Schaltkasten ein. Dann gibt Dein Stromerzeuger Strom ab.



### Zum Abstellen

Schalte Vergaserhebel auf Leerlauf. Schalte den Hauptschalter am Schaltkasten aus.

Drücke auf den Haltknopf an der Otto-Motor-Stirnseite, bis der Motor still steht.

Vergiff nicht, danach den Kraftstoffhahn zu schließen.

### Beim Prüfen der Steuerung

Schalte auf Befehl den Pol der Kommandogeber-Batterie ab bzw. später wieder an.

Moral: Brummt nicht der Motor mit Celtraus. Dann ist bestimmt die Lampe aus.

# Im Feuerleitwagen

Bist Du im Feuerleitwagen, so bist Du in der technischen Kommandozentrale der Feuerstellung. Vergiß das nie, wenn Du dort zu tun hast.

Das Wichtigste im Feuerleitwagen sind die drei Schaltpulte:

Das Triebwerkspult, das Steuerungspult, das Fernienkpult (FT-Pult).

In welcher Reihenfolge an den einzelnen Pulten geschaltet wird und wie die Schaltvorgänge ineinandergreifen, kannst Du dem X-Zeitplan entnehmen, der im Anhang beigefügt ist.
Deine Arbeiten an den einzelnen Schaltpulten sind die folgenden:

# Das Triebwerkspult

dient zur Überprüfung des Triebwerks und zum Abschuß. Auf Anruf des Schießzugführers:

#### Fortigmachen zum Triebwerksversuch

Stecke den Schießschlüssel ein und laß ihn auf Stellung "Prüfen" stehen. Siehe, ob Zustandslampen "Prüfen", "Bodenspeisung", "Stecker I" und "Stecker II" außeuchten.



Stelle den Prülschalter auf Stellung I (Versuch).

Drücke die Taste "Prüfen".

Beobachte das Aufleuchten der Meldelampe 1 am Prüfschafter.

Leuchtet eine Unklarlampe auf, so melde dies dem Schießzugführer.

Melde: "Fertig zum Triebwerksverzuch".

#### Schalte auf Befehl:

- 1. Schiefschalter auf Stellung 1 Klar. Beobachte das Auflenchten der Klarmeldelampe I am Schießschafter.
- 2. Schießschalter auf Stellung 2 Entlüftung

Beolachte, ob die Zustandslampe "Tankbelültung" aufleuchtet und anschließend wechselweise brennt und erlischt. Beobachte, ob die Zustandslampe "Zündung klar" aufleuchtet.

Beobachte das Antieuchten der Klarmeldelampe 2 am Schießschalter,

- 3. Schiefschalter auf Stellung 3 Zündung Beobachte, ob die Zustandslampe "Zündung klar" erlischt, Beobachte das Aufleuchten der Klarmeldelampe 3 am Schießschafter.
- 4. Schießschalter auf Stellung 4 Vorstufe Beobachte das Aufleuchten der Klarmeldelampe 4 am Schießschalter.
- 5. Alle Schalter aus Ziehe den Schießschlüssel. Drehe den Schießschalter zurück auf Stellung I.

Auf Aurul des Schießzugführers:

Fertigmachen zum Versuch "Bodon-Bord" Stecke den Schießschlüssel ein und lasse ihn auf Stellung "Prüfen" stellen.

Siehe, ob Zustandslampen "Prüfen", "Bodenspeisung", "Stecker I" und "Stecker II" aufleuchten.

Stelle den Prülschalter auf Stellung 3 (Boden-Bord). Melde: "Fertig zum Versuch "Boden-Bord".

Drücke auf Befehl die Prüftnste.

Beobachte, ob the Lampe "Bodenspeisung" erlischt und die Lampe "Bordspeisung" aufleuchtet. Stelle auf Belehl "Alle Schafter aus" den Prüfschafter in seine Ruhestellung und ziehe den Schießschlüssel.

Auf Anrul des Schießzuglührers:

Ferligmachen zum Generaldurchschaltversuch

Stecke den Schießschlüssel ein und drehe auf "Schießen".

Beobachte, ob the Zustands- und Meldelampen "Schießen", "Bodenspeisung", "Stecker I", "Stecker II",

"Hydrant klar", "Stenerung klar" und "J-Gerät klar" antleuchten. Melde: "Fertig zum Generaldurchsebaltversuch",

Scholic and Refebre

- 1. Schiehschaller auf Siellung 1 Klar Beobachte ilas Aufleuchten der Klarmeldelampe 1 am Schießschafter,
- 2. Schiefschaller auf Siellung 2 Enlüftung
  Beobachte, ob die Zustamislampe "Tankbelüftung" auflenchtet und wieder erlischt.
  Beobachte, ob die Zustandslampe "Zündung klar" auflenchtet.
  Beobachte das Aufleuchten der Klarmeldelampe 2 am Schießschalter.
- Schiefschalter auf Stellung 3 Zündung Beobachte, ob die Zustandslampe "Zündung klar" erlischt. Beobachte, ob die Zustandslampe "Bodenspeisung" erlischt und "Bordspeisung" aufleuchtet.
- Beobachte das Auflenehten der Klarmeldefampe 3 am Schießschalter.
  4. Schießschalter auf Siellung 4 Vorstufe
  Beobachte das Auflenchten der Klarmeldefampe 4 am Schießschalter.
- Schießschalter auf Siellung 5 Hauptslufe Drücke die Taste "Hauptstufe". Beobachte, ob die Zustandslampen "Stecker 1" und "Stecker 11" verlöschen.
- 6. Alle Schalter aus Ziehe den Schießschlüssel. Drehe den Schießschalter zurnick auf Stellung 1.

Auf Auruf des Schießungführers "Ferligmachen zum Tanken": Stecke den Schießschlüssel ein und lasse ihn auf Stellung "Prüfen" stehen.

Siehe, ob Zustandslampen "Prüfen", "Bodensprisung", "Stecker 1" und "Stecker II" aufleuchten.

Stelle den Prüfschafter auf Stellung 4 (Tanken). - Melde: "Fertig zum Tanken".

Drücke and Befehl die Taste "Prüfen".

Stelle auf Beschl "Alle Schalter aus" den Prüsschalter in seine Ruhestellung und ziehe den Schießschlüssel.

Auf Anruf des Schiebzugführers: - Fertigmachen zum "Nachtanken"

Stecke den Schießschinssel ein und lasse ihn auf Stellung "Prüfen" stehen.

Siehe, ob Zustundslampe "Prüfen", "Bodenspeisung", "Stecker 1" und "Stecker H" auflenchten.

Stelle den Prüsschalter auf Stellung 5 (Nachtanken). - Melde: "Fertig zum Nachtanken".

Drücke auf Befehl die Taste "Prüfen".

Melde dem Schiestzugführer, wenn die Lampe "A über Soll" auflenchtet.

Stelle auf Besehl "Alle Schafter aus" den Prüsschafter in seine Ruhestellung und ziehe den Schießschlüssel.

## Alischuß

Schulte auf Beschligenan wie beim Generahlnrehschaltversuch. — Beobachte zusätzlich, ob bei Schalterstellung I die Meldelampe "A über Soll" brennt, Warte bei Schalterstellung 2 so lange, bis die Meldelampe "A über Soll" erlischt,



## Das Steuerungspult

brauchst Du: 1. um die Stenerung klar zu machen, 2. um die Leitstrahl-Bordanlage zu prüfen.

# Zum Klarmadien der Steuerung

muß Bodennetz eingeschaltet sein und A 4 senkrecht stehen.

Justieren der Steuerung

Lege Schalter (2) und (12) ein. Durch Schalter (12) laufen Umformer 1 und 2 an. Beobachte, ob Strommesser 1, 2, 3 und 4 hin- und herpendeln (Kreisel stützen ein).

Zeigen Strommesser 2 und 4 verschiellene Werte, so schalte Schalter @ ein: Strommesser 2 und 4 müssen auf gleichen Ausschlag gehen. Dann schalte Schalter (10) aus.

Gib den Befehl an Stromversorgungswagen: "Kommando-Batterie abschalten!"

Danach äudern sich Zeigerstellungen 1 bis 4 ctwas.

Gib den Besehl zur Abschaßstelle: "Steuerstrom 1 abgleichen!" Ruse "Halt!", wenn Steuerstrom auf den Wert Null abgeglichen ist.

Verlahre entsprechend für die Steuerströme 2, 3 und 4.

Gib den Befehl an Stromversorgungswagen: "Kommando-Batterie ein!"

Falls Strommesser 2 und 4 nicht auf Null, besicht an Abschußstelle (obere Arbeitsbühne): "Horizont justieren!"
Ruse "Halt!", wenn Strommesser 2 und 4 auf Null stehen.

Falls Strommesser 1 und 3 keine gegensinnig gleichen Ausschläge oder nicht Null zeigen, befiehl;

"Vertikant justicren!"







Rufe "Haltl", wenn Strommesser 1 und 3 gegensinnig gleichen Ausschlag zeigen.







Du mußt die Steuerströme 1 und 3 nochmals abgleichen lassen, falls sie größer als 0, aber kleiner als 4 mA sind. Sind die Steuerströme 1 und 3 über 4 mA, so mußt Du den Vertikant auswechseln.

### Zur Prüfung der Rudermaschinen und der Synchronisation

Lege Schalter (10) ein.

Besiehl "Gleichlauf der Ruder 2 und 4 beobnehten!"

Drücke Stördruckknopf (5) (D 1).

Beobachte, ob Strommesser 2 und 4 gleichen Linksausschlag zeigen.

Drücke Stördruckknopl 6 (D 2).
Bealwichte ob Strommeser 2 and 4 gleichen Rechtsaussching zeigen.

Beobachte, ob Strommesser 2 und 4 gleichen Rechtsausschlag zeigen. Drücke Stördruckknopf (7) (E1).

Beobachte, ob Strommesser 1 und 3 gleichen Linksausschlag zeigen und ob Lagemesser I und 3 annähernd gleich rasch in die linke Endstellung gehen.

Drücke Stördruckknopf (8 (E 2).

Beobachte, ob Strommesser 1 und 3 gleichen Rechtsausschlag zeigen und ob Lagemesser 1 und 3 annähernd gleich rasch in die rechte Endlage gehen.

Zur Prüfung des Cleichtaufs zusammenarheitender Rudermaschinen gib Störkommandos abwechselnd nach rechts und finks mit kurzen Zwischenpausen.

Beobachte, ob die Lagemesser i und 3 gleiche Ausschlaggeschwindigkeiten zeigen. Ist das nicht der Fall, befiehl "Potentiometer der Ruder I und 3 abgleichen".

#### Zur Prüfung des Programms

Lasse Ruder 2 und 4 nach Flosse 3 auslenken. Beobachte, ob Lagemesser 4 auf Linksausschlag geht.

Lege Umschalter (3) nach links und zähle laut 21, 22, 23, 24. Transparent "Programm unklar" muß aufleuchten.

Nach den gezählten 4 Sekunden müssen die Strommesser und Lagenmesser 2 und 4 nach rechts wandern. Schalter (10) aus.

Lege Umschafter (3) nach rechts und bringe ihn 3 Sekunden später in Mittelstellung. Nach 2 Minuten muß das Transparent "Programm unklar" erlöschen.

#### Zur Prüfung der Trimmsteuerung

Lege Schafter (10) und (11) ein.

Befiehl "Ruder 1 und 3 gegensinnig auslenken und auschließend Lauf der Trimmsegel 2 und 4 beobachten!" Lagenmesser 1 und 3 müssen gegensinnigen Ausschlag zeigen.

Nach Meldung "Trimmsegel laufen richtig aus!"

Schalte Schalter (1) aus.
Nach Meidung "Trimmsegel laufen richtig zurück!" beachte, ob die beiden Leuchtzeichen "Programm unklar" und "Zeitschaltwerk unklar" erlosehen sind, dann melde an Batterieoffizier "Steuerung klar!"
Lege Schalter (1) ein.

#### Ein Abschalten der Sleuerung

ist jetzt nur dann erforderlich, wenn ausnahmsweise vor dem Generaldurchschaltversuch eine längere Pause eingeschoben wird. Schalte Schalter (9), (10) und (12) aus.

#### Das Warmhallon der Rudermaschinen

ist nur bei kaltem Wetter, d. i. unter 5° Anßentemperatur, nötig. Lege in regehnälligen Zeitabständen Schalter (10) ein. Schalte nach 3 bis 5 Minuten wieder aus.

Sonst - wird Öl dickfjüssig.



#### Beim Generaldurchschaltversuch

Falls die Steuerung abgeschaltet war:

Lege Schalter (9) und (12) ein.

Kreisel laufen an und stützen ein, Steuerströme pendeln, gehen dann genau auf Null.

Nötigenfalls Schalter (0) kurzzeitig einlegen. Wenn alle Steuerströme Null sind und Du Dich davon überzeugt hast, daß die Leuchtzeichen "Programm unklar" und "Zeitschaftwerk unklar" nicht leuchten, dann melde an Battericoffizier: "Steuerung klar zum Generaldurchschaltversuch".

Die noch erkennbaren kleinen Felilsteuerströme müssen ihre Richtung beibehalten.

Bei Meldung "Abheben":

Beobachte die Strommesser 2 und 4. Sie müssen nach 4 Sekunden nach rechts auswandern.

#### Zum Abschalten der Steuerung

Schalte Schalter (9), (10) und'-(12) aus.

Nach dem Stecken der Abreißstecker lege Umschalter (3) kurzzeitig nach rechts und drücke den Knopf (5) ZSW für einige Sekunden ein.

Nach etwa 1 Minute verlöscht das Leuchtzeichen "Programm unklar", sowie nach 21/2 Minuten das Leuchtzeichen "ZSW unklar".

# Zum Warmhalten der Rudermaschinen

Bei kaltem Wetter unmittelbar auschließend,

bei warmen Wetter mit der A-Stolf-Betankung beginnend:

Lege Schalter (10) in regelmäßigen Zeitabständen ein, Schalte nach 3 bis 5 Minuten wieder aus.

# Das Klarmachen vor dem Abschuß

geschicht nach dem Betanken und erneutem Senkrechtstellen, sowie Drehen des A4 in die Schußrichtung.

Lege Schalter (9) und (12) ein. Warte 3 Minuten.

Beobachte die Steuerströme.

Laß sie, falls erforderlich, nochmals abgleichen.

# Prüfung der Leitstrahl-Bordanlage

#### Zur Inbetriebnahme

Lege Schalter (9), (12) und (18) nach oben. Transparent (1) "ZSW unklar" darf nicht auflenchten.

Sonst - befindet sich das Zeitschaltwerk nicht in Nullstellung.

Schauzeichen (18) "Meßwert-Umformer aus" muß ansprechen.

Es kommt also kein Kommando zum Mischgerät.

Merke: Wenn Transparent (1) "ZSW unklar" aufleuchtet, dracke Knopf (15) etwa 18 Sekunden. Dann muß Transparent (1) nach 11/2 Minuten erlöschen und das Schauzeichen (18) ausprechen,

#### Zur Prüfung des Zeitschaltworkes

Drücke etwa & Sekunden Knopf (15). Transparent (17) muB aufleucliten. Schauzeichen (18) mnß abfallen.

Sonst - gelangen keine Kommandos von der Leitstrahlanlage zur Steuerung.

### Zur Prülung der Leitsfrahl-Kommandes

Lege Schalter (19) "Eeitstrahl Prüf" in Mittelstellung. Steuerströme I und 3 können + 10 mA betragen.

Merke: Pendelungen des Steuerstromes sind zugelassen.

Stelle Schalter (19) nach rechts. Die Stenerstrommesser 1 und 3 müssen stark nach rechts ausschlagen und dann auf einen Teilausschlag zurückgehen.

Lege Schalter (10) "Getriebe" nach oben. \*

Sonst - können die Ruder nicht entsprechend dem Steuerstrom auslaufen.

Beobachte, ob die Lagenmesser 1 und 3 nach rechts ausschlagen, X

Lege Schalter (19) nach links.

Die Steuerstrommesser I und 3 müssen stark nach links ausschlagen und dann auf einen Teilausschlag zurückgehen.

Beobachte, ob die Lagenmesser 1 und 3 nach links ausschlagen.

Lege Schalter (10) mach unten.

Drücke Knopf (5) ZSW etwa 10 Sekunden.

Die Steuerstrommesser I und 3 müssen langsam weiter nach links ausschlagen.

Sonst - wird das A4 bei Seitenwind nicht genau gesteuert.

Nach I 1/2 Minnten muß Transparent (17) erlöschen und Schauzeichen (18) ausprechen. Beobachte, ob dann die Stenerstrommesser I und 3 auf Null zurückgehen.

Sonst - ist der Aufschaltmotor im Meßwert-Umformer nicht auf Null zurückgelaufen.

Lege Schalter (19) in Mittelstellung.

Drücke Knopf (5) etwa 18 Sekunden. Transparent (7) muß aufleuchten und Schauzeichen (18) abfallen.

Die Steuerstrommesser 1 und 3 dörfen im Mittel höchstens 25 mA anzeigen.

Sonst - mußt Du das Leitstrahl-Bordgerät auswechseln.

Nach I 1/2 Minuten muß Transparent 17 erlöschen und Schauzeichen (18) ansprechen.

Die Steuerstrommesser 1 und 3 müssen auf Null zurückgehen.

# Nadi beendeter Präfung

Lege alle Schalter des Steuerungspultes nach unten,

Moral: list fertig Du mit Leitstrald priifen, Heifit's in den Brennschull sich vertiefen.

# Das Fernlenkpult (FT-Pult)

dient zum Prüsen der bordseitigen Brennschlußgeräte, also entweder des Verdopplers und des Funkkommando-Empfängers, wenn durch Funk Brennschluß gegeben wird, oder des J-Gerätes.

Im Mittelteil des Fernlenkpultes ist die Innenschaltulir JS I eingebaut, mit der Du das J-Gerät 1/1-3 einschaltulir auch prüfst.

Wie dieses Mittelteil aussieht und wie Du daran zu schalten hast, kannst Du auf Seite 74 nachlesen.

Der rechte und linke Teil des Fernlenkpultes dient zum Einschulten des Verdopplers und Prüfen des Funkkommando-Empfängers.



#### Einschalten des Verdopplers

Die Prüfung kann beginnen, sobald die Abreißstecker gesteckt sind.

Schalte auf Anruf mit Kippschalter (1) "Hydrant" den Umformer 3 im A 4 ein,

### Prütung des Funkkommande-Empfängers

Auch bei dieser Prüfung müssen die Abreißstecker gesteckt sein.

Rufe über Vermittlung den Prüfwagen an und befiehl:

- 1. Schalter im Feld III (Sender rot) auf "ein".
- 2. Schalter im Feld II (Mischstufe) auf "ein".
- 3. Schalter im Feld 22 (Kommandogeber) auf "ein".

Warte 1 Minute, bis die Geräte angeheizt, d. h. Betriebsklar sind.

a) Unscharfe Prüfung

Schalte Kippschalter (1., Hydrant" ein. Dadurch läuft Umformer 3 an; warte 1 bis 2 Minuten. Drücke Druckknopf "Kommandogabe".

Es muß kurzzeitig erscheinen:

- 1. Gitter-Schauzeichen Kdo. la (Vorkommando),
- 2. nach etwa 3 Sekunden Gitter-Schauzeichen Kdo. 1b (Hauptkommando).

#### b) Scharle Prüfung

Drücke beide Druckknöpfe "Kommandogabe" und "Kdo. Scharf" gleichzeitig.

Es muß erscheinen:

- 1. Gitter-Schäuzeichen Kdo. la; es bleibt stehen.
- 2. Nach etwa 3 Sekunden Gitter-Schauzeichen Kdo, 1b und Gitter-Schauzeichen "Kdo. Scharf".

Am Triebwerkspult muß Lampe "Brennschluß" aufleuchten und Hupe ertonen.

Morke: Hast Du eine Störung im Funkkommando-Empfänger, so lasse den Umformer nicht länger als 15 Minuten eingeschaltet.

Ist alles in Ordnung, melde ,,BS klar";

Lege alle Schalter auf "aus",

## Generaldurchschaltversuch

Schalte 5 Minuten vor Versuchsbeginn Kippschalter 1 wieder ein.

Drücke auf Kommando "Brennschluß" an dem FT-Pult die beiden Druckknöpfe "Kommandogabe" und "Kdo. Scharf". Damit hast Du über das HF-Kabel an Flosse 4 die modulierte Euergie des Prüfsenders zum Kommando-

Empfänger gegeben. Die Schauzeichen Kdo. 1a, Kdo. 1b und Kdo. Scharf müssen in der Reihenfolge wie unter Abschnitt "Scharfe Prüfung" beschrieben erscheinen.

Meide nach einwandfreier Prüfung:
BS-Bordanlage klar zum Schuß"

"BS-Bordanlage klar zum Schuß". Lege nach Beendigung des Versuchs Kippschalter (1) auf "aus".

# Abschuß

Lege den Kippschalter (1) "Hydrant" ein.

Moral: "Hauplatuse" - alles wartet. Ob des A 4 auch richtig startet.

#### Motto: Zwar scheint die Arbeit klein und nichtig, Doch für die Wirkung ist sie wichtig.

# Der Zündrüssel

Der Elefant braucht seinen Rüssel als Tastorgan.

Mit dem Rüssel stellt das A 4 fest, wenn es den Boden berührt. Dann fliegt es in tausend Teile auseinander; die Sprengladung detoniert.

Der Rüssel des A4 enthält nämlich den Zünder; er muß beim Aufschlag in weniger als einer tausendstel Sekunde die Sprengladung zünden.

Sonst - wurde sieh das A 4 tief in die Erde bohren.

Wie wird der Zünder scharf? Beim Einschrauben ist der Zünder noch nicht scharf. Während der Triebwerksprüfungen bleibt er unscharf. Es kann also nichts passieren.

Erst nach Abschuß des A4 wird der Zünder in drei Stufen scharf. Die Entsicherung geht während des Fluges selbstlätig vor sich

Auf Befehl stecke den Borduetzstecker in die Steckdose auf Sterg, das die Zündspannung liefert. Die Anschlüsse zum Sterg sind vom Sektor III des Geräteraumes aus zugänglich.

Auf Besehl entserne von den beiden Zünder-Anschlußsteckern die Hüllen und stecke die Stecker in die Zünder-Steckdosen.

Bordnetzstecker und die Hüllen der Zünderauschlußstecker sind plombiert. Die Plomben dürfen erst vor dem Stecken entfernt werden.



Moral: Der Konstrukteur, der hat es wohl bedacht, Erst nach dem Ahflug wird der Zünder seharf gemacht.

# Die Treibstoff-Batterie

Den Treibstoffen entnimmt das A 4 die Kraft zum Fliegen. Über 8000 1 Treibstoffe müssen vor dem Abschuß in jedes A4 gefüllt werden.

Von den Umschlagstellen holst Du die Treibstoffe in Tankfahrzeugen ab, fährst sie zur Fenerstellung und betankst dort das A 4.

Geh Du mit den Treibstoffen vorsichtig um und beachte die Sicherheitsvorschriften.

# Motto: Grad auf den Treibstoff kammt es an, Ob man was Großes leisten kann.

# Die Treibstoffe

Damit das A4 die große Leistung des weiten Fluges vollbringt, mußt Du es mit vier flüssigen Treibstoffen füllen.

Es sauft davon gewaltige Mengen, bis es voll ist:

Über 8 000 1 mußt Du in jedes A 4 tanken. Die Freibstoffe haben zum Teil schwierige chemische Namen.

Wir nennen sie daher nur:

A-Stoff,

B-Stoff, T-Stoff, Z-Stoff.

Das kannst Du leicht behalten.

Aus A-Stoff und B-Stoff entstehen die Verbrennungsgase, aus T-Stoff und Z-Stoff entsteht Dampf in der Dampfanlage.

Was mußt Du beim Umgang mit den Treibstoffen besonders beachten?

#### A-Stoff

Farbe blaßblan.

A-Stoff ist sehr kalt (- 183°C). Er gefriert Feuchtigkeit zu Eis.

Darum : müssen alle Leitungen und Ventile trocken sein.

Sonst - frieren sie ein.

Das Auftauen mit warmem Wasser oder Heißfuft bringt Zeitverlust.

Die Kälte des A Stolles wirkt wie Feuer. Gelangt A-Stoll auf die Haut, so entstehen Brandblasen.

Darum : Trage wenigstens Schutzhandschuhe aus Asbest! Trage möglichst vollständigen Schutzanzug.

A-Stoff-Dampf ist auch sehr kalt,

Darum; Trage warme Fußbekleidung, wenn Du lange im A-Stoff-Dampf stehen mußt,



Fließt A-Stoff auf die Gummirelfen, so werden sie brüchig.
Darum: Spüle dann kräftig mit Wasser.

Mit A-Stoff getränkte brennbare Stoffe flammen durch einen einzigen Einken sofort auf.

Darum : Nicht ranchen! Kein offenes Feuer und Licht!

Mit A-Stoff entzünden sich Öle und Fette von selbst.

Darum: Kein Öl und Fett verwenden!

A-Stoll verdampft stämlig,

Darum : A-Stoff-Behälter mussen offen sein.

Sonst - explodieren sie.

A-Stoff-Transporte beschleunigen!

Sonst - kommst Du mit leeren Behältern an.

#### B-Stoff

Farbe blag oder violett wie Tinte.

Seine Färbung warnt Dich.

B-Stoff ist sehr giftig. Ein Schnapsglas voll führt zur Erblindung, vier Schnapsgläser voll zum Tode.

Dajum : Keinen Tropfen B-Stoll trinken)

B-Stoff ist leicht entzündbar!

Darum: Nicht rauchen! Kein offenes Licht, kein offenes Feuer!

B-Stoff darf nicht mit A-Stoff und T-Stoff zusammenlaufen!

Sonst - besteht Brand- und Explosionsgefahr,

#### T-Stoff

Farbe: Wasserklar bis leicht gelblich.

T-Stoff zerfrißt die Haut und entflammt Deine Kleidungsstücke. Hüte Dich vor jeder Berührung mit T-Stoff.

Darum: Trage Schutzanzug aus Mipolam oder Gumni, Vergiß die Schutzbrille nicht.

Sonst - gibt es Verätzungen oder Verbrennungen.



Halte Wasser zum Spülen und Abwaschen benetzter Stellen bereit. Der Wasserbehälter im T-Stoff-Kessel-Kwfaßt 300 Liter.

T-Stoff greift auch Metalle stark an.

Darum; Verwende nur Gefäße und Behälter aus reinem Aluminium oder Glas!
T-Stoff zersetzt sich ständig und scheidet dabei Gas ab. Besonders geschieht das bei Hinzutreten von Verunreinigungen.

Darum: Decke alle Gefäße gut ab, halte Schläuche und Armaturen sauber.

Das Gas muß jedoch austreten können,
Sonst: — platzt der Behälterl

T-Stoff erwärmt sich bei der Zersetzung.

Darum; Prüfe regelmäßig die Temperatur durch Befasten der Behälter.

T-Stoff kristallisiert hei - 19° C.

Darum: Erwärme ihn hei Kälte im T-Stoll-Anwärmgerät!

T-Stoff muß eine Konzentration von mindestens 78.4% haben.

Sonst — sinkt die Dampftemperatur, und der Schub für das A4 wird zu klein.

Darumt Stelle das spezifische Gewicht durch Eintauchen eines Arüberters (Spindel) fest.

miß die Temperatur und lies aus einer Tabelle die Konzentration ab.

Lösche T-Stoff-Brägde nur mit Wasser, aber nie mit dem Tetra-Feuerlöscher aus dem Kw. Sonst — erhöhst Du'die Gefahren!

'ne Kleinigkeit war öfters schon Ursache einer Explosion.

### Z-Stoff

Z-Stoff sicht wie Blaubeersuppe aus, also tiefdunkelviolett.

Z-Stoff sight wie Blaubeersuppe aus, also tieldunkerviolett.

Darum: Trage denselben Schutzanzug wie beim T-Stoff.

Z-Stoff bildet leicht Kristalle.

Datum: Wärme stets den Kanister mit Z-Stoff im eiektrischen Anwärmgerät an.

Offne vor dem Anwärmen den Verschluß des Kanisters.

Sonst; — knallt er Dir um die Ohren. - Z-Stoff darf nicht mit T-Stoff zusammenkommen.

Darum : Lagere Z. Stoff und T-Stoff stets gesondert.

Befordere die Stoffe nie auf dem gleichen Fahrzeug. Fülle sie nie in das gleiche Gefäß,

Sonst - gibt es eine Explosion.

Moral: Treibstoffe machen häufig Sorgen, Glaubst Du sie sicher auch geborgen.

# Tankbetrieb

- 1. Du mußt die Treibstoffe von der Umschlagstelle abholen. A-Stoff, B-Stoff und T-Stoff mußt Du dabei in Tankwagen überfüllen. Z-Stoff kommt in Kanistern aus dem Feldspeicher.
- Du mußt die Tankwagen zur Fenerstellung fahren.
   Du mußt in der Fenerstellung das A 4 mit den Treibstoffen betanken. Dabei helfen Dir die Männer vom Wagentrupp und Triebwerkstrupp.

#### B-Stoff

Für den Transport von B-Stoff von der Umschlagstelle zur Feuerstellung verwendest Du den Kessel-Kw.

#### Füllen des Kessel-Kw

Deinen B-Stoff-Behälter kannst Du füllen

- 1. durch den Füllstutzen im Mannlochdeckel oder
- 2. durch den Entleerungsstutzen im Armaturenraum, Der Armaturenraum ist an der Rückseite des Kraftwagens angebracht,

Merke Dir: Vor jedem Fällen:

Schraubkappe des benutzten Stutzens () abschrauhen, Füllschlauch anschließen. Nach jedem Füllen: Füllschlauch abschrauben, Schraubkappe aufschrauben,

Beachle: Das Be- und Entlüftungsventil 2 im Mannlochdeckel muß immer geöffnet sein,

#### 1. Fall: Füllen durch den Füllstutzen

Stelle im Armaturenraum den Vierwegehahn auf Stellung A oder C; dann kannst Du mit dem Füllen beginnen.



# Stellung der Ventile beim B-Stoil-Tanken und -Entleeren





Die Zahlen geben die Reihenlolge an

| _                    |                                                       |                                                  |              |                           |                  |                      |            | _   |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|----------------------|------------|-----|--|
|                      |                                                       |                                                  | Kessel-Kw.   |                           | Molor-Pumpensaly |                      |            |     |  |
| Arbeitsvorgang       |                                                       | Entlearungs Vierwegehahn<br>stulzen vierwegehahn |              | Schnellschlufy-<br>ventil | Dreiwage-        | Schnellschluhventile |            |     |  |
|                      |                                                       |                                                  |              |                           | hahn             | 1, 2                 | 3          | 4   |  |
| Füllen des           | 1. Fall. Durch Füllstuhen                             | <b>①</b>                                         | A oder C (3) |                           |                  |                      |            |     |  |
|                      | Nach dem füllen                                       | ( )                                              |              |                           |                  |                      |            |     |  |
|                      | 2. Fall. Ourch Ent-<br>leerungsstuhen                 |                                                  |              |                           | ,                |                      |            |     |  |
|                      | A. Molorpumpa                                         | (3)                                              | B (6)        | (II)*                     | B (4)            | <b>1</b>             | (3)4       | 1/2 |  |
|                      | Nach dem Fullen .                                     | (4) (4)                                          | A oder C (3) | (i)                       |                  | (1)                  | Õ          | (2) |  |
|                      | B. Handilugelpumpe                                    | (Ť)                                              | C (2)        | (i)                       |                  |                      |            |     |  |
|                      | Nach dem Fullen                                       | (3)                                              | A (5)        | ( <u>a</u> )              |                  |                      |            |     |  |
| enlleeren<br>des Kw. | A. Malorpumps                                         | 4                                                | B (5)        | ()                        | 8 (3)            | (1)                  | 0          | (2) |  |
|                      | Nach dem Enllearen                                    | (4)                                              | A oder C (3) | Ŏ I                       |                  | . (j) ∣              | Ĭ,         | (2) |  |
|                      | B. Handlügelpumpe                                     |                                                  | A (2)        | (3)                       |                  |                      |            |     |  |
|                      | Nach dem Enfleeren                                    | 27                                               |              | (I)                       |                  |                      |            |     |  |
| A 4                  | Molorpumpe und<br>Scheibenzähler<br>Nach dem Belanken | 1                                                | 8 (5)        | 0                         | A (3)            | 1                    | <b>(2)</b> | 0   |  |
| des.                 | Nach dem Belanken                                     | 4                                                | A oder C (3) | O)                        |                  | (1)                  | (I)*       | 0   |  |

Beohachte heim Föllen zunächst den Standanzeiger im Armaturenraum und später, wenn der Behälter zu zwei Drittel gefüllt ist, den Schwimmer-Standanzeiger 3. Vorher mußt Du seine Schraubkappe abschrauben.

Sonst - kannst Du den Anzeigestab nicht sehen.

Den Flüssigkeitsstand kannst Du auch am Peilstab (4) ablesen. Ist der Behälter gefüllt, so mußt Du den B-Stoff-Zulauf abstellen.

### 2. Fall: Füllen durch den Entleerungsstulzen

Hier kannst Du zwei Wege gehen. Du füllst den Behälter entweder

- A) mit der Motorpumpe, oder
- B) mit der Handflügelpumpe.

Die Handslügelpumpe verwendest Du nur dann, wenn Dir die Motorpumpe nicht zur Versügung steht oder wenn nur geringe Mengen B. Stoff in den Behälter gepumpt werden müssen. Die Armaturen zum Füllen durch den Entleerungsstutzen lindest Du im Armaturenzum. Dort ist auch die Handslügelpumpe untergebracht, der Motorpumpensatz ist dagegen in einem besonderen Pumpenanhänger eingebaut.

### A. Füllen mit der Motorpumpe

Zunächst mußt Du den Motorpumpensatz betriebsbereit machen.

Schraube die Schraubkappen von den Singstutzen (†) und (2) und dem Druckstutzen (4) ab. Schraube an die Sangstutzen (†) und (2) den Sangschlauch an.

Schraube auf den Druckstutzen 4 den Druckschlauch

Öffne die Selnelischlußventile an den Stutzen (1) oder (2) und am Stutzen (4).

Stelle dea Dreiwegehahn in Stelling B, also nach links.



Im Armatucenraum muß: Du währenddessen folgende Handgriffe vornehmen:

Schraube den Fällschlauch am Entleerungsstutzen am

3) Stelle den Vierwegehahn auf Stellung B.

Schließe das Schnellschlußventil.
Vor dem Anwerfen des Pumpenmotors prüfe, ob die Pumpe mit B-Stoff gefüllt ist.

Ist die erforderliche B-Stoff-Menge gepumpt, so drücke am Motor-Pumpensatz den Kurzschlußknopf; dann bleibt der Motor stehen. Schließe die Schnellschlußventile an den Stutzen (1) oder (2) und am Stutzen (4)

Ninm die Schläuche all und schraube Schraubkappen auf die Stutzen

Im Armaturenraum mußt Du nach dem Füllen den Vierwegehalm auf Stellung A oder C, also nach links oder rechts, stellen.

### B. Füllen mit der Handflügelpumpe

Zunächst mußt Du den Füllschlauch am Entleerungsstutzen anschrauhen.

Stelle Vierwegehalm auf Stellung C, also nach rechts.

Öffne das Schnellschlußventil.

Schraube den Pumpenschwengel an die Handfligelpumpe an.

Sonst - kanust Du nicht pumpen.

Ist das Pumpen beendet, so mußt Du Vierwegehahn auf Stellung A stellen, Schnellschlußventil schließen und den Pumpenschwengel abschrauben.

## Entleeren des Kessel-Kw

Beim Entleeren des Kessel-Kw mußt Du sinngemäß entsprechend wie beim Füllen verfahren. Auch hierbei kannst Du die Motorpumpe oder die Handflügelpumpe benutzen.

Beachte vor allem die Stellung des Vierwegehalmes und dus Schnellschlußventiles,

Entleere nur durch den Entleerungsstutzen,



## A. Entrahme mit der Motorpumpe

Vierwegehahn auf Stellung B, Schnellschlußventil zu.

Motorpumpensatz in Betrieb nehmen.

Während der Entnahme beolnichte den Standauzeiger im Armaturenraum und prüfe den B-Stoff-Stand mit dem Peilstab.

Nach der Entnahme stelle den Vierwegehahn auf Stellung A oder C.

### B. Enlnahme mit der Handflügelpumpe

Vierwegehahn auf Stellung A. Schnellschlußventil auf. Nach der Entnahme schließe das Schnellschlußventil.

### Betanken des A 4

Hierzu verwendest Da den Motor-Pumpensatz. Stelle ihn etwas hinter das rechte Mittelrad des FR-Wagens.

Zum Betanken branchst Du zwei B-Stoff-Wagen; sie werden gleichzeitig entleert. Schließe je eine Singleitung an die Entleerungsstutzen der Kesselwagen an. Die beiden anderen Schlauchenden verbinde mit den beiden Saugstutzen und des Pumpenanhäugers.

Lege die Druckleitung vom Druckstatzen 3 der Pumpe zur B-Stoff-Steigeleitung am FR-Wagen.

Mache den Motor-Pumpensatz betriebsbereit.

Öffne die Schnellschlußventile an den Stutzen (1), (2) und (Stelle den Dreiwegehahn in Stellung A, also unch rechts.

Die gepumpte B-Stoff-Menge mißt Du mit dem Scheibenzähler, Stelle die befohlene Menge an der Mengenvoreinstellung des Scheibenzählers ein: Teile Menge durch 10. Dann

Grobeinstellung mit großem Drehknopf, Ablesung im Ausschnitt darüber.
 Feineinstellung mit kleinem Drehknopf, Ablesung an runder Teilung,
 Stelle mit Rückstellknopf die Zeiger des Zählwerkes auf Null.

Ziehe die Steuerstange heraus. Dudurch öffnest Du das Absperryentil. Verriegele die Stange.



Im Armaturenraum des Kessel-Kw nimm währenddessen folgende Handgriffe vor:

Stelle den Vierwegehahn auf Stellung B. Selließe das Schnellschlußventif.

Prufe, ob Pumpe mit B. Stoll gefüllt ist.

Dann wirf den Motor an.

Beobachte während des Arbeitens der Pumpe am Schauglas des Gisanzeigers, ob keine Gasblasen aufsteigen. Sind etwa 1000 | B-Stoff getankt, melde das, damit das B-Stoff-Vorventil geöffnet wird.

lst die eingestellte Menge B-Stoff durch die Pumpe geflossen, so wird sie selbstfätig abgeschaltet. Morko: Hat der Motor während des Pumpens ausgesetzt, ist die Mengeuangabe des Zählers falschl

### Nach dem Betanken

Pumpe mit der Handslägelpumpe das Steigerohr und die Sehläuche leer und schraube die Schläuche ab. Im Armaturenraum stelle den Vierwegehahn auf Stellung A oder C.

### Enttanken des A4

Schließe Schlauch an Entleerungsstutzen des B-Stoff-Behälters und an Rohrstutzen mit Handabsperrventit am Steigerohr an.

Öffne Handabsperrventil.

B-Stoff läuft von selbst ab, kann jedoch auch schneller mit Pupipe zurückgefördert werden,

### A-Stoff

### Von der Umschlagstelle zur Feuerstellung

führst Du den A-Stoff im Transportanhänger. An der Umschlagstelle mußt Du A-Stoff aus dem Eisenbahn-Kesselwagen in den Transportanhänger füllen,

Vor dem Füllen mußt Du den Anhänger mit Warmgas (Stickstoff oder Luft) trocken fahren, wenn Du Feuchtigkeit im Behälter oder an seinen Teilen leststellst.

Sonst - frieren die Ventile ein.

Entleere zunächst den A-Stoff-Behälter von A-Stoff oder Wasser, schließe die Warmgasleitung am Füllstutzen dan, öffne sämtliche Ventile, also Flüssigkeitsschieber 5, Abgasventile und 3, Eckventil und Entgasungsventil

Beachie: Ventile für Leitungen mit kleinem Querschnitt sind mehr, solche mit großem Querschnitt weniger zu öffnen.

Sonst - werden nicht alle Rohre und Armaturen von Warmgas durchströmt.

Schraube Rohrverbindungen am Manometer 11 und am Plüssigkeitsstandanzeiger 6 ab und biege sie nach unten,

Sonst — bilden sich in den U-förmigen Bogen Wassersäcke. Nunmehr blase das warme Gas durch, Es dauert ungefähr 6 Stunden.

Nunmehr blase das warme Gas durch. Es dauert ungefahr 6 Stinden. Wärme mit einer Lötlampe die knieförmigen Rohraushtze an den beiden Sicherheitsventilen 7 für den Innenbehålter und für die Abgas-Rohrschlange vorsichtig an.

Sons) - bilden sich dort Wassersäcke und die Sicherheitsventile versagen.

Ist das Trockenfahren beendigt, dann löse die Warmgasleitung vom Füllstutzen, schließe alle Ventile und stelle die Rohrverbindungen am Manometer und am Flüssigkeitsstandanzeiger wieder her.

## Füllen des A-Stoff-Anhängers

Beachte: Alle Leitungen, insbesondere die Saugleitung, mußt. Du dicht anschließen!

Vergiß dabei nicht die Kupferdichtungen. Zum Füllen benutzt Du den A-Stoff-Pumphysatz,

Du findest ihn im Pumpenanhänger oder auf dem Eisenbahn-Kesselwagen.

Hange ihn ein und sichere ihn,

Offine die Absperrventile für den Flüssigkeitsstandanzeiger.

Offne das Abgasventil für die direkte Abgas leitung,

4 Schließe den Füllschlauch an den Füllstutzen und an die A-Stoff-Pumpe an,

3 Öllne den Flüssigkeitsschieber durch Drehen des Handrades.



# Stellung der Ventile beim A-Stoff-Tanken und -Entleeren





Die Zahlen geben die Reihentolge an

|                                                  |                                                  |                           | D16 2011                                       | ten geben a                                 | ie Keinenioige                                           | 411                                        |                       |                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Arbeitsvorgang Flüssigkeits-<br>schieber (5)     |                                                  | A - 5 to                  | Pumpensals                                     |                                             |                                                          |                                            |                       |                        |
|                                                  |                                                  | Flüssigkeils-<br>schieber | Abgesventi<br>direkte Ab-<br>gesteilung<br>(3) | le für die<br>Abgasrohr-<br>schlange<br>(2) | Absperrvent,<br>f. Flüssigkeits-<br>standanzeiger<br>(1) | Entleerungs-<br>leilung<br>Edwentil<br>(9) | Entgasungs-<br>ventil | Entgäsungs-<br>ventile |
| Füllen<br>des Anhängers                          | Vorbereitung                                     | <u> </u>                  | (1)                                            | 2                                           | 1                                                        | 0                                          | Ô                     | (5)                    |
|                                                  | Pumpen                                           | $\bigcirc$                | ·O_                                            |                                             | $\bigcirc$                                               | (),                                        | 0,                    | 1)                     |
|                                                  | Nach dem Füllen                                  | (1)                       | 3                                              | 0                                           | 0                                                        | O                                          | 0                     | (i)                    |
|                                                  | ehren u längerem<br>des gefüllten An-<br>hängers | 0                         | O                                              | $\bigcirc$                                  | Narb. Radart effnen                                      | 0                                          | 0                     |                        |
| Noch vollständiger Ent-<br>leerung des Arhängers |                                                  | O                         | O                                              | (1)                                         | 0                                                        | O                                          | 0                     |                        |
| Betonken<br>der A4                               | Vorbereitung                                     | 0                         | O                                              | 0                                           | 0                                                        | (1)                                        | 0                     | (2)                    |
|                                                  | Pumpen                                           | O                         | (i)                                            | 0                                           | 0                                                        | 0                                          | (2)                   | (1)                    |
|                                                  | Nach d Belanken                                  | O                         | <u>3</u>                                       | 0                                           | Ô                                                        | 1                                          | O                     | 2                      |

Wirf den Motor des Pumpensatzes an, kupple aber noch nicht die Pumpe ein.

Öffne beide Entgasungsventile der Pumpe und trockne ihr luneres durch Anwarmen mit dem Warmluftgerat. Öffne das Absperrventil der Saugleitung und das Abgasventil am Eisenbahn-Resselwagen.

Diese Ventile dürsen nur bei wenig geöllneten Entgasungsventilen so lange bewegt werden, bis sie genügend unterkühlt sind. Erst dann üllne die Entgasungsventile ganz, schraube sie eine Vierteldrehung zurück und lasse den gasförmigen A-Stoff abblasen.

Tritt A-Stoff aus den Abgasleitungen aus, dann kupple die Pumpe mehrfach ein und aus - zuerst kurze und dann immer längere Zeit.

Nach etwa 5 bis 8 Minuten "Rupplungszeit" wird das Manometer an der Pumpe beim Einkuppeln auf etwa 3 ath anspringen,

#### Dann:

Lasse die Pumpe eingekuppelt und schließe ihre beiden Entgasungsventile.

Pak auf: Fülle A-Stoll in den Behälter nur bis zur roten Marke am Flüssigkeitsstandanzeiger (6).

1st die Füllung beendet:

Kupple die Pumpe aus und setze den Motor still. Ferner schließe das Absperrventil der Sangleitung am Eisenbahn-Kesselwagen. öffne vorsichtig die Entgasungsventile an der Pumpe und schließe Flüssigkeitsschieber (5) am A-Stofl-Anhänger,

Lasse den A-Stoff in den Schläuchen verdampfen. Das danert ungefähr 5 bis 7 Minuten.

Dann löse vorsichtig die Schlauchverbindungen und nimm die Schläuche ab. Schließe das Abgasventil (3) für die direkte Abgasleitung,

lasse aber das Absperrventil (2) für die Abgasrohrschlange geöffnet.

Prife zum Schluß die Sicherheitsventile (7) durch leichtes Anheben und Senken der Ventilkegel.

### Beim Stehen und Fahren des gefüllten A-Stoff-Anhängers

Absperrventil (2) für Abgasrohrschlange muß offen, Abgasventii (3) für direkte Abgasleitung geschlossen sein,

Beobachte das Manometer. Es darl keinen oder nur geringen Druck anzeigen, Der Betriebsdruch ist höchstens 1,5 ato.

lintferne von Zeit zu Zeit den Eisansatz am Entgasungsstutzen (8)

## Nach vollständigem Entleeren des A-Stoff-Anhängers

Schließe das Absperrventil für die Abgastohrschlange.

Sons! — tritt Feuchtigkeit in den Behälter, so daß Du ihn wieder trocken sahren mußt.

## Betanken des A4

Hange den A-Stoff-Pumpensatz in die Halterung des Anhangers und sichere ihn.

Schließe die Saugleitung zwischen Saugstutzen der Pumpe und Eckventil (9) des Anhängers an.
Schließe die Druckleitung zwischen Druckstutzen der Pumpe und A-Stoff-Steigeleitung am FR-Wagen an.

Ölfne die Absperrvenlik (1) für den Flüssigkeitsstandanzeiger.
Wirf den Motor an, kupple aber die Pumpe nicht gleich ein und verfahre so, wie Du es oben gefernt hast.
Beachter Diesmal mußt Du zum Pumpen das Eckventil (2) und das Entgasungsventil (6) des Gasabscheiders

öffnen.

1st die Pumpe schließlich eingekuppelt, so schließe beide Entgasungsventile der Pumpe und das Entgasungsventil (1) des Gasabscheiders; dann öffne das Abgasventil (3) für die direkte Abgasleitung,

### Nunmehr beginnt das Betanken des A4

Achte auf das A-Stoff-Entgasungsrohr an der Abschußplattform.

Das Ablaufen von A-Stoff zeigt an, daß der Behälter gefüllt ist,

Beachten mußt Du der Dinge viele, Hier sind's Dichtung und Ventile.

### Nach dem Befanken

Kupple die Pumpe aus und setze den Motor still.

Schließe das Eckventil 9

Öffne vorsichtig die Entgasungsventile der Pumpe und schließe das Abgasventil für die direkte Abgasleitung.
Schließe das Handventil an der A-Stoff-Betankungskupplung.

Löse zunächst die Schlanchverbindungen.

Nimm vorsichtig die Schlänehe ab, und verschließe sofort die Anschlußflansche,

Hange den A-Stoff-Pumpensatz aus und setze ihn wieder in den Pumpenanhanger.

#### Nachtanken

Verbinde die Pumpe mit der Nachtankvorrichtung. Melde, daß nachgefankt werden kann. Tanke den Behälter wieder bis zum Überlauf.

Ist nachgetankt, so nimm den Verbindungsschlanch wieder ab.

### Abfüllen (Spiegel-Abgleichen)

Achte darauf, daß der aus dem Nachtankstutzen ablaufende A-Stoll niemanden gefährdet.

## Enttanken des A 4

Kleinere Mengen enttanke üher die Nachtankkupplung. Große Mengen enttanke schneller durch den Befankungsstutzen.

### T-Stoll

Eisenbahn-Kesselwagen bringen den T-Stoff zur Umschlagstelle, oder die Kessel-Kw werden unmittelbar auf Eisenbahnwagen verladen.

## Von der Umschlagstelle zur Feuerstellung

benutzt Du auf alle Fälle den Kessel-Kw. In seinem Armaturengehäuse findest Du die Pumpen und Armaturen zum Füllen, Tanken, Entleeren und Umtanken.

Offne am Ende des Kessel-Kw die beiden Turen. Dann siehst Du links den Antriebsmotor, in der Mitte die Motorpumpe, darüber die Handflügelpumpe, hinter dieser das Überdruckventil und die beiden Reflex-Schaupläser und rechts vor allem die Rohrleitungen mit den Hähnen und Schutzkappen.

### Füllen des Kessel-Kw

Den Kessel-Kw kannst Du über den Füllstutzen oder über das Überdruckventil füllen. Über den Füllstutzen kannst Du mit Handflügelpumpe oder Motorpumpe, über das Überdruckventil nur mit Motorpumpe füllen, Dabei mußt Du den Dreiwegehahn (1) und die Hahne (2) bis (4) verschieden einstellen, das Umschaltventil der Handflügelpumpe schalten und den Schlauch an verschiedenen Stutzen anschließen. Was Du zu machen hast, geht aus der Übersicht auf Seite IIS bervor.

### Vor Benulzung der Pumpen

fülle den Wasserbehälter im Kessel-Kw.

Sonst - kannst Du mit T-Stoff benetzte Stellen nicht waschen.

# Stellung der Hähne und Ventile beim T-Stoff-Tanken

| Arbeitsvorgang    |                              |                                                  | Hahn 1   | Hahn 2 | Hahn 3 | Hahn 4 | Bemerkungen                                 | Umrchellventil 5<br>d. HandflPumpe |  |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|---------------------------------------------|------------------------------------|--|
| Füllen            | über den<br>Fült-<br>stulzen | mil Handllü-<br>gelpumpe<br>mil Motor-<br>pumpe  |          | (E)    |        | _e_    | Schlauch-<br>anschluß<br>bei "A"<br>und "B" | V                                  |  |
|                   | über Über-<br>druckventil    | mif Motor-<br>pumpe                              |          |        |        |        | Schlauchanschluß<br>nur bei "A"             | D                                  |  |
| nach dem Füllen   |                              |                                                  |          |        |        |        | 1                                           |                                    |  |
| Tanken            |                              | mil Handilü-<br>gelpumpe<br>mil Moloi-<br>pumpe  |          | T C    |        |        | Schlauch-<br>anschluh<br>nur bei "B"        | V                                  |  |
| nach dem Tanken   |                              |                                                  |          |        |        |        | ,                                           |                                    |  |
| Um-<br>tanken     |                              | mil Handllü-<br>gelpumpe<br>tnil Molor-<br>pumpe |          |        |        |        | Schlauch-<br>auschluß<br>bei "A"<br>und "B" | V                                  |  |
| nach dem Umtanken |                              |                                                  | 3        |        |        |        |                                             |                                    |  |
| Entleeren         |                              |                                                  | <b>T</b> | 1      |        |        | Schlauchanschluß<br>bei Hahn "3"            |                                    |  |

Dieses Wasser dient auch zum Spülen der Schläuche und Armaturen und zum Abwaschen benetzter Fahrzeugteile und Bereifungen,

Schraube die Durchlauf-Schaugläser in die Schlauchleitungen ein.

Sonst - kannst Du das Fließen des T-Stoffes nicht beobachten.

Schließe Sang- und Druckschlänche an beiden Enden an und stelle erst dann die Hähne und Ventile entsprechend dem Bedienungsschalthild ein.

Sons! - kann Dich der in der Pumpe noch vorhandene T-Stoff gefährden;

Schließe alle Schläuche und Leitungen dicht an.

Sonst - fordert die Pumpe schlecht und der auslaufende T-Stoff bringt neue Gefahren. Öffne den Deckel auf dem Behålter.

Sonst - kann beim Füllen und Entlecren die Pumpe nicht fördern, da das Luftfilter nicht

frei liegt. An der Moforpumpe

Fülle die beiden seitlichen Wannen des Gehäuses mit etwas Wasser; das Wasser verdüngt den T-Stoff; der durch die Stopfbächsen tritt. Sonst - wird der T-Stoff gefährlich.

Entleere von Zeit zu Zeit diese Wannen und fülle frisches Wasser ein.

Fülle die Kreiselpumpe mit T-Stoff, Sonst - saugt sie nicht.

#### Nach dem Füllen

Stelle den Dreiwegehahn (1) nach links. Schließe Hahn (4)

Sons! - spritzt unter dem Druck der Gase T-Stoff aus dem Pumpengehäuse.

### Umtanken

Mußt Du T-Stoff in Dainen Kessel-Kw umtanken, so entnimm die Stellung der Halme und Ventile der Übersight and Seite 118.

### Enfleeren des Kessel-Kw

Stelle den Wagen mit Gefälle nach hinten und beachte die Übersieht. Zum Entleeren benutzt Du keine Pumpen.

### Tanken des A4

Zum Tanken des A4 wird zunächst der T-Stoff-Meßbehälter am Kipprahmen des FR-Wagens gefüllt. Du kannst ihn mit Handflügelpumpe oder mit Motorpumpe füllen. Die Stellung der Hähne und Ventile zeigt Dir die Übersieht auf Seite 118 unter dem Arbeitsvorgang "Tanken".

Pah auf: Die Motorpumpe füllt in weniger als einer Minute den T-Stolf-Meßbehälter. Pumpe den T-Stolf-Meßbehälter bis zum Überlauf voll.

Dein Kamerad vom Triebwerkstrupp meldet Dir, wenn der Behälter gefüllt ist.

Er entleert ihn dann in das A4 und läßt den Inhalt des Überlausbehälters in den Kessel-Kw ablaufen.

Nach dem Tanken: Pumpe die Schläuche leer und spüle sie mit Wasser aus.

### Das Euttanken des A4

erfolgt durch den Entleerungsstutzen. Spüle danach den Behälter gründlich mit Wasser aus-

Merke Dir: Wasser zum Löschen von T-Stoff-Bränden führt der Feuerlöschwagen mit. T-Stoff-Brände nur mit Wasser, nicht mit dem Tetra-Feuerlöscher löschen!

Man darl bei allen T-Stoff-Bränden zum Lösehen Wasser nur verwenden.

### Z-Stoff

Z-Stoff wird in Kanistern angeliefert.

Paß auf: T-Stoff und Z-Stoff nie gemeinsam auf dem gleichen Fahrzeng befördern.
Fülle sie auch nie in dasselhe Gefäß, selbst wenn Du es noch so gut ausgespült hast.

Gesondert fabre T and Z, Sonst kommist Du schnell ins Lazarett.

## Bas Betanken des A4

mit Z.Stoff macht Dein Kamerad vom Triebwerkstrupp.

## Zum Enttanken des A4

Öffne den Enttankungsstutzen. Fälle den Inhalt ab. Späle danach Behälter und Rohrleitungen kräftig mit Wasser nach.

Moral: Ist Dir Dein Leben wert und lieb,

# In den Fernlenkstellungen

Zwei Fernlenkstellungen gehören zur Feuerstellung: Die Brennschluß- und die Leitstrahlstellung. Sie werden beide hinter der Feuerstellung aufgebaut.

In der Brennschlußstellung ist die Funkanlage aufgestellt, mit der bei einer bestimmten Geschwindigkeit das Triebwerk des A4 abgeschaltet wird.

Von Deiner Arbeit hängt es also ab, ob das A 4 die befohlene Schußweite und damit das Ziel erreicht.

Die Leitstralilstellung wird nur für einen Teil der Schüsse aufgebaut, bei denen größte Zielgenauigkeit befohlen ist. Mit Deinen Leitstrahlgeräten verringerst Du die Breitenstreuung des A4 beträchtlich.

### Motto:

# Brennschluß-Bodenanlage

the kommt's darouf on, in dem rechten Moment Das Lieht abzuschulten, das traulieh breunt.

Beim A.4 muß im rechten Moment der Antrieb abgeschaltet werden. Das Abschalten nennt man Brennschluß.

Wird Brennschluß bei hober Geschwindigkeit des A4 gegeben, so erreicht es eine große Schußweite. Wird Brennschluß bei niedriger Geschwindigkeit des A4 gegeben, so erreicht es nur eine kleine Schußweite. Es kommt also darauf an, bei einer ganz bestimmten Geschwindigkeit des A4 Brennschluß zu geben; dann wird die richtige Schußweite erreicht.

Zur Brennschluß-Bodenanlage gehören:

### Der Sonderwagen

enthält vor allem die verschiedenen Sender.

### Der Empfängerwagen

mit dem vo-MeB-Empfänger und Frequenzmeß-einrichtung.

### Der Dipolanhänger

führt die Dipolantenne mit Zubehör und HF-Kabel für den Kommandosender mit,

### Der Stromerzeugungs-Anhänger

erzeugt den Strom zum Betrieb Deiner Anlage,

### Deine Arbeiten in der Brennschlußstellung kannst Du unterteilen in:

- 1. Vorbereitende Arbeiten, vor allem Aufbau der Antennen und Verkabelung.
- 2. Arbeiten im Senderwagen.
- 3. Arbeiten im Emplängerwagen,



## Vorbereitende Arbeiten

Fahre nach Einweisung des Fernlenkoffiziers die Fahrzenge zu den vom Vermessungstrupp vermarkten Punkten.

## Aufbau der Rhombus-Antenne für den v"-Meh-Sender

Die Antenne findest Du im Senderwagen. Zum Aufban verwende eine Meßschnur. Sleistdurch Knoten in vier gleichlange und ein längeres Stück abgeteilt.

1 Hänge am Senderwagen die Meßschnur ein. Dadurch hast Durichtigen Ab-

stand zwischen Antenne und Wagen.

(2) Lege das lange Stuck in Richtung zum Ziel aus.

Spanne die vier kurzen Stücke rhomlinsförmig aus. Die vier Punkte mit Knoten sind Eckpunkte.

(4) Schlage die Masthalter an den Eckpunkten ein.

Skitze die Antennenstangen in Masshalter ein. Die Antennenstangen mußt Die aus zwei Teilen zusammenstecken.

Lege die Antennenstangen nach innen um.

DLege den Antennendraht aus und hänge ihn ein.

Billänge die Abspannseile am Haken der Antennenstange ein. Richte die Antennenstangen auf und verankere die Abspannseile.

Wichlig: Antennendrahte immer sofart am Wagen anschließen.

### Aufbau der Rhombus-Antenne für den v. Melt-Empfänger

Die Antenne findest Die im Empfängerwagen.

Stelle sie beim Emplingerwagen genan so auf, wie Du es bei der Antenne für den vo-Meß-Sender gemacht hast, Beachle jadoch: Die Ahmessungen sind halb so groß! Verankere jede Stange nur durch ein Abspannseil.



#### Aufbau des Dipols für den Kommando-Sender

Stelle den Dipolauhänger in Höhe der Rhombus-Antenne auf, Entfernung vom Senderwagen etwa 25 m.

Sender-

Wagen

HF-Kabel (25m)

Dipol

- Setze den Dipolkopf auf den beruntergeklappten Mast,
- Setze die Dipolarme ein.

  3 Stelle die Armlänge nach der Eichtafel ein.
- Stelle Kondensator C<sub>1</sub>
- Stelle Kondensator C,
- (6) Klappe die Füße heraus.
- Richte den Dipol auf und richte ihn senkrecht zur Zielrichtung ein.
- BRupple das Fahrgestell ab. Lote den Dipol mit den Bodenspindeln senkrecht. Benutze hierzu die Libelle.
- (9) Tronnule das Antennenkabel ab und lege cs aus.

Verlege dabei keine Krümmungen unter I m Durchmesser. Bringe das Fahrgestell in Deckung.

### Herstellen der Verbindungen

Lege 3 FF-Kabel und 1 HF-Kabel vom Empfängerwagen zum Senderwagen. Lege je 1 Kabel vom Stromversorgungsanhänger zum Empfängerwagen bzw. zum Senderwagen. Schließe die Kabel an der Außenseite der Wagen an; das HF-Kabel wird im lanern der Wagen angeschlossen.

Morke: Kupplungen der Kabel sind farbig gekennzeichnet und nicht zu verwechseln.

Drehe je ein Erdleitungsrohr am Empfängerwagen, Senderwagen und Stromversorgungsauhänger in den Erdboden ein und verbinde es mit der Erdklemme des Wagens.

Moral: Die Arbeit munter vorwarts schreltet, lat alles richtig vorbereitet.

# Der Senderwagen

Der Semlerwagen enthält vor allem:

Den  $v_0$ -Meß-Sender; er sendet eine bestimmte Zahl elektrischer Wellen in der Sekunde aus, mit denen die Geschwindigkeit des A4 gemessen wird.

Den Vermessungssender; er sendet genau doppelt so viele Wellen aus wie der vo-Med-Sender; sie werden

Inr den vo Med-Empfanger gebraucht. Den Kommandosender, der das Breunschluß-Kommando sendet.

Den Tarngeber; er tarnt das Brennschluß-Kommando.

Den Kommandogeber; er gibt das richtige Brennschluß-Kommando.

Den Kommando-Kontroll-Empfänger; er gleicht einer Registrierkusse; er prüft das gesendete Kommando auf seine Richtigkeit und quittiert es.

Die einzelnen Gerate moßt Du

nach dem Frequenzbefehl einstellen,

einschaften,

abstimmen.

Du erhâltst für jeden Schuß einen Froquenzbefohl. Er lautet z. B.:
grün 3; ABC = 425; D = 1; E = 2 - 0; 56 Sek.; rot 6; 301 B; Anton; Langsenden.

Merke Dir: "grun" bezieht sieh immer auf die vo-Anlage.

"rot" bezieht sich immer auf die Kommando-Anlage.

Wie Dn die einzelnen Geräte nach dem Frequenzbesehl einzustellen bast, wird noch genau beschrieben.

### Zur Inbelriebnahme des Senderwagens

Befiehl das Anwerfen des Stromerzengungssatzes.

An der Bedienungstafel des Senderwagens drücke Knopf der Schaltautomaten (1) bis (4), schalte durch (5) Spannungsmesser (6) ein und prüfe in Schalterstellung R, S und T. Zeigerausschlag und 220 V sein.

Schalte mit (7) Bedienungsfeld und mit (8) Batterieladung ein,

Lege Kipphebel nach unten und prüfe Althebekontakt und Zeitschaftwerk.

Dabei erlischt Lampe (D) Zeitschaltwerk. Nach 50 Sekunden hörst Du Antennenschütze ansprechen, nach weiteren 10 Sekunden hörst Du sie abfallen.

Lege Kippschalter (1) nach unten, dadurch läuft Zeitschaltwerk in Kullstellung.

Wenn Lampe (10) dunkel flackert, ist Rücklauf beendet.

Dann lege Kippschalter (1) wieder in Rubestellung.

Lampe (10 leuchtet mit normaler Helligkeit. Drehe Schalter (12) auf "ein".



## A. Der Kommandosender

Der Kommandosender enthält außer dem Netzteil vier Felder:

Feld I Bedienungsfeld

Feld If Steuer- und Verstärkerstufe

Feld 114 Verstärker- und Modulationsstufe

Feld IV Endleistungsstufe

### Einstellen nach Frequenzbefehl

Der Frequenzbeschl enthielt die Angaben: rot 6; 56 Sekunden; Langsenden.

### Einstellen der Trägerfrequenz rof 6

In Feld II Öffne Klappe 1.

Hinter der Klappe findest Du den Drehschalter D1.

Stelle ihn je nach Anlage auf die vorgeschriebene Stellung, z. B. für rot  ${\bf 6}$  in Stellung D.

Versehließe wieder Klappe 1.

### Einstellen von Langsenden und Zeit

Am Relaiskasten: Stecke den Kurzschlußstecker auf "Lang".
Drehe den Wahlschalter 1 auf die Zeit 56 Sekunden.



### Einschalten des Senders

In Feld III Lege Rippschafter nach oben.

Dann - hast Du eine bessere Abstimmung.

In Feld IV Stelle Knopl D 5 auf "fest".

Dann — wird die erzeugte Röhrenleistung durch Ersatzantennen (Glüblampen) verbraucht.

Sonsf -- glühen die Anodenbleche weiß auf und die Röhre wird zerstört.

In Feld I Drücke sämtliche Automaten (1).

In Feld II müssen Lampen 2 und 3 aufleuchten.
Lampe 2 oder 3 erlischt, wenn richtige Temperatur für Thermostat vorhanden

In Feld 1 Drücke Knopf (5) 2 bis 3 Sekunden.

Dann - läuft ein Motor mit Schaltwerk au.

Rote Meldelampe 2 muB aufleuchten.

Sonst — ist die Heizspannung Gitter- und Schirmgitterspannung nicht eingeschaltet.

Merke: Leuchtet Lampe 2 nicht gleich, so drücke Knopi 5 bis zu 3 mat.



In Feld II mus Zeigerausschlag von Jal etwa 15 mA betragen.

Wichtig: Lasse nach jeder Fahrt des Senderwagens den Sender 15 Minuten in diesem Betriebszustand arbeiten und schalte vorher nicht weiter.

In Feld I Drücke Knopf (5) erneut 2 bis 3 Sekunden.
Nach etwa 3 Minuten muß Meidelampe (3) aufleuchten. Sie zeigt an, daß 800 V Spannung eingeschaltet sind.

In Feld IV muß Zeigerausschlag von Ug 4 etwa 80 bis 100 Skalenteile betragen, i In Feld I Drücke Knopf 5 ernent' 2 bis 3 Sekunden. Nach etwa einer Minute muß die rote Meldelampe 4 außeuchten.

Sic zeigt an, daß 1500 V Spannung eingeschalter sind.

### Abstimmen des Senders

In Feld II Lege Kippschalter 4 nach rechts auf "Abstimmung".

Regle mit Knopf D2 Zeigerausschlag von Ja 2 auf Kleinstwert und von Jg 3 in Feld III auf Höchstwert.

In Feld IV
Regle mit Knopf D3 Zeigerausschlag von Ja3 auf Kleinstwert ein.
Dabei muß Zeigerausschlag von Jg4 einen Höchstwert anzeigen.
Drehe Knopf D4 bis Ja4 kleinsten Ausschlag zeigt; dabei muß Jant größten Ausschlag zeigen.
Drehe Knopf D5 nach links auf lose und, stimme mit D4 nochmals ab.
Stimme durch langsames Drehen des Knopfes D5 nach rechts Meßgerät Jant auf Höchstwert ab.

Dabei leuchten die Glühlampen der künstlichen Antenne am hellsten auf. Nun nimm nochmals eine Feinabstimmung des Senders mit den Drebknöpfen D1 bis D5 vor. In Feld III Lege nach beendeter Feinabstimmung den Kippschalter nach unten (Mittelstrich), wobei der Zeigerausschlag vom Meßgerät Jant in Feld IV auf etwa die Hälfte zurückgeht.

In Feld II Lege Kippschalter (4) nach links auf "Betrieh".

Melde nach diesen Einstellungen den Kommanilosender betriebsklar.

Wichlig: In Feld IV dürfen die Anodenbleche der Endröhren hinter Klappe 4 und 5 nur dunkel glühen.

### Ausschalten des Senders

In Feld 1 hast Du die Druckknöpfe 6 und 8 zum Abschalten des Senders.

Mit Druckknopf 8 schaltest Du nur die 1500-V-Stufe für sich ab. Dies wird angewendet, wenn der Sender vorübergebend nicht gebraucht wird, jedoch in kürzester Zeit wieder betriebsklar schn muß.

Mit Druckknopf 7 werden die 1500 V Spannung wieder eingeschaltet.

Mit Druckknopf 6 werden sämtliche Spannungen abgeschaltet, wenn Du den Sender ganz absehalten willst.

## B. vo-Meß-Sender mit Vermessungssender

Zum Bedienen des vo-Meß-Senders mußt. Du sowold am Vorgestell als auch am Endgestell schalten.

## Einstellen nach Frequenzbefehl

Der Frequenzbefehl enthielt die Augabe: grün 3.

## Einstellen der Frequenz grün 3

### Vorgestell:

In Feld V Nimm Deckel hei "Frequenz-Abst. 1" ab.

Stelle Bügel auf Stellung 3.

In Feld 1 Stelle die Knöple der "Frequenz-Abst. 2 bis 5"

auf den befohlenen Frequenzwert 3 ein.

Merke: In Fehl II müssen 'samtliche Schaltet'
ausgeschaltet sein.

### Endgestell (

and III

Schließe oder öffne die beiden Laschen für die Ankopplungsspulen 2 auf dem Endgestell, wie es auf der darüberstehenden Tafel für Frequenz "grün 3" angegeben ist.



Einschalten des Senders Bedienungstatel d. Sendewagens:

Lege Schalter (3) ein.

Endgestell Stelle auf dem Endgestell die beiden Schiebelaschen 3 nach vorn auf "künstliche Antenne". — In Fekl I drücke die 5 Automaten 1. Drücke Druckknopf 9; es muß Antennenschütz im Endgestell hörbar anziehen.



Luftschütz des Endgestells kann durch die hintere rechte Wagentur beolachtet werden.

Merke: Die Spannungen des Senders können nur im Feld I des Ewigestells eingeschaftet werden.

In field II drehe Knupf (1) and afest".

In Feld I drücke 2 bis 3 Schauden auf Knopf (5). Dalurch läuft ein Motor mit Schatwerk au. Nach etwa 3 Schunden leuchtet grüne Meldelampe (2) auf.

Sonst - ist Heizspaunung und Cittereorspannung nicht eingeschaltet.

Sonst -- ist Heizspannung und Cattervorspannung meht eingesenanet.



Merko: Leachter Lampe 2 micht auf, so befand sien das Schaltfeld nicht in der richtigen Ausgangsstellung. Wiederhole das Schalten von Knopt 5 bis zu 3mal.

### Vorgestell

In Feld II müsslen Kontrollampen 3 auflenchten.

Wichlig: Nach jeder Fahrt des Senderwagens oder nach Auswechseln einerder Gleichrichtervöhren mußt. Du den Sender 15 Minuten in diesem Betriehszustand arbeiten lassen und darist nicht vorlier weiterschaften.

### Endgestell

In Feld I Drücke auf Knopf 5 cruent 2 bis 3 Sekunden

The Schaltmotor läuft wieder an.
Nach 2 Mignten umß die Middelampe 3 grün aufleuchten;
sie zeigt an, daß 800 Volt
Spannung eingeschaltet sind.

In Feld II zeigt Meßgerät 4 einen Ausschlag. In Feld 1 Drücke ernent Druckknopf (5) 2 his 3 Schunden. Der Schaltmator läuft wieder an. Nach etwa 3 Sekunden muß Meldelampe (4) aufleuchten. Sie zeigt an, daß 1500 Volt Spannung eingeschaltet sind,

Merke: Vorgestall: In Feld II müssen die vier Kuntrollampen (4) und die zwei Kontrollampen (5) auflemiliten. In Feld V mill der Zeigerausschlag von (1) im grinnen Bereich liegen.

## Abstimmen des vo-Meh-Senders

### Vorgestell:

In Feld II Drehe den Mednenschafter (6) auf Stellung 2 - III und drücke ein.

In Feld III Drehe Knopf "Frequenz-Abst. 2", his Meßgerät (2) in Feld II größten Ansschlag zeigt. Stimme durch Drehlmopf "Frequenz-Abst. 3" das Sleßgerät (2) auf größten Wert der Anzeige ab. Morke: Die Knöpfe "Frequenz-Abst. 2" und "Frequenz-Abst. 3" müssen jetzt nicht mehr genau Beobachte Meßgerät (9) auf der vorher eingestellten Zahl stehen.

### Endgestell:

In Feld II Stelle Drehknopf 3 so ein, daß Leuchtstärke der Glühlampen (Ersatzantenne) am größten wird. Der Zeigerausschlag von Meßgerät (2) geht auf den kleinsten Wert zurnek. Stumme durch Dreliknopf (1) noch fein nach,

Merke: Du mußt das Endgestell gleichzeitig mit dem Vorgestell abstimmen.

# Einschalten und Nachstimmen des Vermessungssenders

Vor Inbetriehnahme dieses Senders muß der vo Meß-Sender eingeschaltet und abgestimmt sein.

## Do schallest nur im Vergestell

In Feld II Lege den Kippschalter (8) nach oben,

Drehe den Mellamschafter (6) auf Stellung 2-1 und drücke ein. Beobachte Meßgerät (9)

Drehe Kuopf "Frequenz-Ahst. 4" so weit, bis das Meßgerät (9) größten Ausschlag zeigt. Stimme dirch "Frequenz-Abst. fi" das Melgerat (1) auf grobten Wert der Anzeige ab. Beobachte dabei dutch Kontrollienster, ob die Glählampe größte Leuchtstärke hat. Merke: Die Einstellung der Drehkufipfe "Frequenz-Abst. 4" und "Frequenz-Abst. a" muß jetzt

nicht mehr mit der vor Einschalten des Sen lers eingestellten Zahl übereinstimmen.

## An der Bedienungslafel des Senderwagens

Lege Schafter (13 auf "aus". Dadurch erlöschen die Glühlampen der künstlichen Antenne.

Nunmehr melde den vo-Meß-Sender und Vermessungssender betriebsklar.

## Ausschallen des ve-Mefs-Senders

Unterscheide:

- 1. Fall: Vorübergehendes Abschalten (bis zu einigen Stunden).
- 2. Fall: Endgültiges Ausschalten.
- Fall: Wenn Du in Feld I des Endgestells Druckknopf B drückst, wird die Anodenspannung von 1500 V auf 1300 V herabgesetzt.
   Wenn Du in Feld I Druckknopf T drückst, wird die Anodenspannung wieder auf 1500 V erhöht.
- 2. Fall: Wenn Dn in Feld I des Endgestells Druckknopf 6 drückst, werden alle Spannungen am Sender weggenommen. Alle Kontrollampen erlöschen.

## C. Der Kommandogeber

Einstellen der befohlenen Frequenz

z. B. 301 B; Anton; rot 6.

- (1) Stecke auf das Gegenstück den Gruppenwähler 301 B.
- 2 Stocke auf den Gruppenwähler den Kommaniloschlüssel "Anton",
- Drücke den Automaten ein.
- (4) Lege den Schalter am Kommandogeber ein.





## D. Der Tarngeber

Einstellen der befohlenen Frequenz, z. B. 301 B.

- 1 Stecke den Tarngeberschlüssel B auf.
- Schalte die beiden Automaten ein.
- Beobachte, ob die weiße Kontrollampe am Tarngeber auflenchtet.

## E. Kommando-Kontrollempfänger mit Umformer

Eintfellen der befohlenen Frequenz, z. B. rot 6; Anton.

Setze den Hochfrequenz-Einsatz Nr. 6 ein. Stecke Kommandoschlüssel "Anton" auf.

Zim Prüfen der Kommandogabe muß der Kommandosender eingeschaltet und abgestimmt sein.





An der Bedienungstafel des Senderwagens drehe Schulter (3) in Stellung "ein". Dadurch läuft der Umformer an. Drücke die Knöpfe (4) und (15) gleichzeitig. Paß auf, ob die Schauzeichen (16) Kdo. In und auch 3 Sekunden Schauzeichen (17) Kdo. Ib erscheinen.

## Prüfung mit Empfängerwagen

Auf Befehl vom Empfängerwagen: "Prüfung mit va-Meß-Sander, Modulation einschalten". An der Bedienungstafel des Senderwagens: Lege Schalter (3) auf "ein". (Der vo-Meß-Sender muß eingesehaltet sein.)

### Vorgestell:

In Feld IV lege, Kippschalter "Modulation" ein. Die darüber befindliche Lampe muß aufleuchten.

Nach Beendigung der Prälung: Lege Schulter (1) and Rippschalter "Modulation" wieder and "ans". Auf Beschl vom Empfängerwagen: "Sämtliche Gerate zur Signalprüfung einschalten".

Verfahre wie bei der vorangegangenen Prüfung.

Schalte zusätzlich ein:

den Kommandosender, den Kommandogeber,

tien Tarageber und den Undormer,

Rufe Empfängerwagen an und melde: "Senderwagen zur Signalprüfung bereit".

And Befehl vom Senderwagen: "Abheben prüfen".

An der Bedienungstalel des Senderwagens:

Lege Schalter (9) "Abbehen praf" auf "ein". Dadurch läuft das Zeitschaftwerk au, und vom Empfängerwagen aus werden die Schauzeichen (17)

und (18) zum Ansprachen gebracht. Mehle das Erscheinen der Schanzeichen Edo. 1 a (17) und Edo. 1 b (18) einzeln an den Empfängerwagen;

Nach Beendigung der Prüfung: Lege Schalter (13) an der Bedienungstafel des Senderwagens und Rippschalter "Modulation" am Vorgestell

wieder auf , ans . Ferligmachen des vo-Moh-Senders für den Schuh

Mein Freund, jetzt heißt es aufgepaßt:

Bayur Du an die Lasche faßt, Den Automaten W schalt aus, Sonst trägt man Dich als Leiche taus.

Also:

1. Handgriff; Am Endgestell schalte in Feld 1 Automat W aus.

2, Handgriff : Auf dem Endgestell schiebe die beiden Laschen (3) nach hinten auf "Rhombusantenne".

31 Handgriff: Am Endgestell lege in Feld I Automat W wieder ein,

Auf Befehl des Emplängerwagens: "v"-Meß-Sender 1 Sekunde senden",

Am Endgestell: In Feld I dricke Knopf (9) I Sekunde lang.

Vorsicht! Deine Antennen strahlen!

Moral: Prück den Knopf for I Sekunde, Damit der Frind Dich nicht erkunde,

Motto: Her gib es mit elektrischen Wellen Beschwintigkeiten festzustellen Die richt ge Zeit für Breinschluß finde,

# Der Empfängerwagen

Die Geschwindigkeit des Läufers mißt Du mit der Stoppuhr, die Geschwindigkeit des A-I mißt Du mit dem Empfängerwagen.

Iv r Emplangerwagen enthalt vor allem:

den v. Meß-Emplanger; er emplängt elektrische Wellen, die der Verdoppler des A.I. ausseudet. Es sind in der Sekunde weniger Wellen als der Vermessungssender liefert. Die Inflerenz ist ein Maß für die Geschwindigkeit des A.4.

Die Frequenzeinrichtung; sie gibt bei der Brennschluß-Geschwindigkeit des A.4 Zeichen im den Kommandogeber, so daß dieser das Breinschlußkommando bildet und an den Kommundosender weitergebt.

Saratha Cerate des Empfangerwagens sind in dem v. Meß-Gestell inn i lr cht 3 euthalt 9 belder und sicht so aus:

Leld i Bedienungs, und Cherwichungsfeld

. II Brückenverstärker III Resun inzverstarker

1V va-Mett-Emplanger

V leer

. VI Frequenz-Meßbrücke

. VII ker

. VIII l'ongenerator

1X Netzgerät

Du mußt das v<sub>6</sub>-Med-Gestell emischaften und seine Röhren prüfen,

nach der befohlenen Frequenz einstellen, priden und

zum Sehnß bertigmachen.



### Zur Inbetriebnahme

In Reid IX Schalte den Schalter (1) ein.

Beobachte, ob nach einer Minute die Kontrollampen (2)
- außer der mittleren - außenchten.

Morko: Die Spannung 220 V/50 Hz darf nur zwischen 210 und 230 V schwanken.

Sonsi — arbeitet das gesamte Meßgestell nicht richtig.

Erlischt eine Kontrollampe, schalte sofort aus und beliebe den Fehler,

Zur Röhrenprüfung

verwendest Du das in Feld IV eingebaute Meßgerät (). In Feld II Drücke Meßumschalter () in den Stellungen 1, 2, 3, 4 und 6 ein. Zeigerausschlag des Meßgerätes () in Feld IV muß im roten Bereich liegen.

Morko: Stellung 5 des McBumschalters Dist durch einen Ring gekennzeichnet. Für diese Stellung ist Röhrenprüfung erst möglich, wenn die Prüfung ohne Senderwagen durchgeführt ist. Röhren I bis 4 findest Du in Feld II;

Röhren 5 und 6 in Feld 1.

In Feld III Drücke Meßumschalter in den Stellungen 1,2 und 5, 6, 7 ein. Zeigerausschlag des Meßgerätes

(1) in Feld IV muß im roten Bereich liegen.

In Feld 1 Lege Schalter "Prüfen" auf Mittelstellung.

In Feld III Drücke Meßemschalter in Stellung 3 und 4 (durch Ring gekennzeichnet). Zeigerausschlag des Meßgerätes (1) in Feld IV muß im grünen Bereich liegen (0,05 bis 0,2 mA).

In Feld I Lege Schalter "Prülen" nach rechts.

In Feld VIII Drücke Meßumschalter in Stellung I und 2. Zeigerausschlag des Meßgerätes (1) in Feld IV muß im roten Bereich liegen.





In Feld IV Drebe Knopf T soweit nach rechts, his in dem Kreisausschnitt über dem Drebknopf T die Zahl 1 erscheint. Drücke McBumschalter 2 in den Stellungen 1 bis 5 ein.

Zeigerausschlag des Meßgerätes 1 muß im roten Bereich liegen.

Drche Drehknopf T nach links, his in dem Kreisausschnitt die Zahl 100 erscheint.

Drücke Meßumschalter 2 in Stellung 7 und 8 cin; Zeigerausschlag von muß im roten Bereich liegen.

Morke: Kommst Du nicht in die vorgeschrichenen Bereiche, so ist die betreffende Röhre auszuwechseln.

## Einstellung nach befohlener Frequenz

Der Frequenzbesehl enthielt die Angaben: E = 3 - 0; ABC = 425; D = 1; grün 3.

Einstellung des Resonanzbereiches "3" 0"
In Feld III Stelle Schalter (1) auf Stellung "3";
Schalter (2) auf Stellung "0".

Einstellung der Oszillaforsfuse "grün 3"
In Feld IV Öffne Klappe und stecke Quarz "Po 3" in weiß unrandetes Buchsenpaar mit Bezeichnung "Betriebs-

quarz hier". Dann verschließe wieder die Klappe. Einsfollung der Schuffrequenz "425"

In Feld VI Stelle Meßumschalter A auf "400"
Meßumschalter B auf "2h"
Meßumschalter C auf "5"
Drehknopf D auf "1"

Merke: Melbumschalter müssen richtig einrasten.







## Die Drei Prüfungen des Vo-Meß-Gestells

Drei Prüfungen führt die Fahrradakrohatin vor dem Auftreten durch. Sie prüft:

erstens, oh das Fahrraif in Ordnung ist; zweitens ihren Balanceakt auf dem Rad; drittens, ob thre Bewegnugen im Takt der Begleitmusik Drei Prüfungen mußt auch Du mit dem vo-Meß-Gestell durchführen.

Da priifst erstens, die Geräte des Mellgestells für sich allem, also ohne

zweitens, das Meßgestell zusammen mit dem vg-Meß-Sender

im Senderwagen, drittens, das Zusammenarbeiten aller Geräte der BS-Bodenanlage, also einschließlich Kommandosender.

Nun paß gut auf:

## 1. Fall: Prüfung ohne Senderwagen

Obwohl Du hierbei nur die Geräte des Meßgestells ohne Sender präfst, mußt. Du die Bedienungsmannschaft des Senderwagens davon verständigen, weil schon die Verhindungskahel ausgelegt sind.

Sonst - können Prüfvorgänge im Senderwagen stören.



## A. Prüfung der Frequenz-Meheinrichlung

In Feld VIII Bringe Drehknopt P and Stelling O.

In Feld IV Drelie Knopf T nach links, bis in dem Kreisausschnitt die Zahl "100" erscheint.

Lege Kippschalter "Prüfen" nach rechts um; In Feld 1 hierdurch müssen Kontrollampe (1) und "Senden" auffeuchten.

In Feld VIII Drohe Knopf P langsam nach links.

a) In Feld II steigt Zeigerausschlag von 3 langsam an und Zeigerausschlag von 4 wandert von Nullstellung nach links aus.

b) In Febl II hat McBgerat 3 grünen Bereich 0,2 bis 0,4 m v erreicht.

In Feld I leuchtet Lampe Empfang" auf.
In Feld II kehrt Zeiger von 4 wieder um und geht langsam auf Null zurück;

In Feld I | Zeiger von 3 ist inzwischen im roten Bereich, lenchtet bei Nullstellung von Meßgerät 4 ibe Lange "Vorsignal" auf.

d) In Feld II springt much Nulldurchgang Zeiger von 4 sofort wieder nach links, da die Medbrücke automatisch durch ein Relaus jetzt auf die Hamptkommando-Frequenz eingestellt ist.

> Merke: Drehknopf P muß in Fehl VIII immer ganz langson nach links weiter gedreht werden, wobei der entstehende Ton in Fehl I m Lrutsprecher (2) hörhar ist, Meßgerät (3) in Fehl III zeigt noch

c) in Feld 1) wandert Zeiger von 3 zum zweitenmal durch die Nullstellung.

In field I - lenghtet dabei Lampe "Hamptsigmit" auf, wobei Lampe "Vorsignaf" erlöscht.

II In Feld II gent Zeiger von 3 zurück. Bei Ausschlag zwischen 0.2 und 0.1 mA erlischt.
In Feld I Mehlelaung "Emplang". Lanne "Flampfsignal".

In Feld I Meldelampe "Emplong". Lampe "FlampIsignal" ldeibt brennen.

Merke: Zur Wiederholung der Prinfung muß in Feld VIII friehknopt P wieder in Nullstellung gebracht und in Feld I Kuppschafter "Prinfen" kurz in Mittelstellung und dann wieder in die Stellung nach rechts gebracht werden.









## B. Prüfung der Signalauslösung durch Handbrennschluß

Diese Prülung erfolgt nur in Fold I

Drücke Knopf "Abheben", dann muß Signallampe "Abheben" erlöschen.

Lege Kinpschalter "Prüfen" nach rechts!

Lampe "Senden" leuchtet auf. Drneke Knopf "HS Hand BS" mehrere Male:

Es darl dadurch keine Signallampe aufleuchten.

Drücke Knopf "VS Hand BS"; Lampe "Vorsignal" muß aufleuchten.

Drücke diesen Knopf noch einmal; Es darf sich nichts verändern,

Dracke Knopf "HS Hand BS".

Lampe "Vorsignal" muß erlöschen und gleichzeitig ... Lampe "Hauptsignal" und "Zeitsignal" erscheinen.

Drücke nochmal diesen Knopf: Es darf sich nichts verändern.

2. Fall: Prüfung mit vo-Meß-Sender

Für diese Prüfung wurde ein HF-Kabel vom Empfängerwagen zum Senderwagen ausgelegt. Du prülst über dieses Kahel, ob über die Rhombusantenne die Stufen des v. Meß-Empfängers richtig

urbeiten. Anschließend wird die gesamte Frequenzeinrichtung geprüft.

Rufe den Senderwagen und befehle: "Vo Meth und -Vermessungs-Sender und Modulation am Vorgestell einschalten".

Abheben

A. Prüfung des v. Meh-Empfängers am v. Meh-Gestell

Lege Kippschalter "Prüfen" nach links. In Feld I Drehe Knopf T ganz nach rechts in Stellung 1. In Feld IV

Drehe MeBumschalter (2) auf Stellung 0 und drücke Schalterknebel ein. Zeigerausschlag von (1) muß im grünen Bereich

liegen. Merke: Unterscheide genau den Meßumschafter (2) mit den Stellungen T und M von den Knöpfen T und M.



Feld I

6666666

Vorsignal

Zeltsignol

Hauptelgnal

Abheben-

Senden-

Emplang

Drehe McBumschalter (2) auf Stellung M und drücke Schalterknebel ein, Verdrehe Knopf M so lange, bis Mellgerät (1) Höchstausschlag zeigt. Ausschlag muß im grünen Bereich sein.

Lege sodann Knopl M durch Schraube fest. Bringe McBumschalter 2 in Stellung T und drücke ein. Durch Linksdrehen von Knopf T muß der Zeigerausschlag von (1) in den gelben Bereich gebracht werden.

Sonst - ist der Empfänger nicht richtig ausgestenert.

In Feld VIII Bringe Knopl P zuerst in Nullstellung und dann drehe ihn nach links.

muß im Lautsprecher (2) ein ansteigender Ton hörbar sein. In Feld I

muß Zeigerausschlag von (3) ansteigen. In Fold III

Bringe McBumschalter (2) in Stellung A und drücke ein; Zeigerausschlag von (1) muß In Feld IV etwa 1 bis 3 mV anzeigen.

Sons! - stimmt die Ausgangsspannung nicht.

In Feld VIII Drehe Knopl P so weit nach links, bis McBgerat (3) in Feld II Hochstausschlag anzeigt. Drücke Mebnmschalter (2) in' Stellung R ein. Merke den Ausschlag von Mebgerat (1). In Feld IV

In Feld VIII Drehe Knopl P von der bisherigen Stellung nach links und dann nach rechts.

muß der Zeigerausschlag von (1) beide Male zurnekgehen. In Feld-IV

Sonst - ist die Selbstreglung des Emplangers nicht richtig.

## B. Prüfung der Frequenz-Meßeinrichlung

Bei dieser Prafung hast Du wieder die gleichen Vorgänge zu beachten, wie sie für den I. Fall beschrieben sind. In Feld VIII mußt Du dahei Knopf P langsam von Stellung. 0 bis 10 durchdrehen.

# 3. Fall: Prüfung mit vo-Meh-Sender und Kommandosender

Jetzt wird geprält, ob alle Geräte der gesamten Brennschluß-Bodenaulage zusammenarbeiten. Rufe den Senderwagen an und beliehl: "Sämtliche Geräte zur Signalprülung einschalten". Nach Rückmeldung des Senderwagens befiehl: "An der Bedienungstalel des Senderwagens Kipphebel "Ablieben prüf' einschalten".

In Feld I erlischt Lampe "Abbeben"; leuchter nach etwa 56 Sekunden Lampe "Senden" auf.

In Feld VIII Drehe (taranf (Cumpf P sehr langsam nach links, In Feld I missen (latie), wie oben beschrieben, nacheinander (lie Lampen "Emplang", "Vorsignal" und "Hauptsignal" aufleuchten.

Merke: Das Aufleuchten der Lampen "Vorsignal" umt "Hauptsignal" bringt im Semlerwagen an der Bedienungstafel die Schauzeichen Kdo. In und 1 b zum Erscheinen. Laß Dir das Erscheinen der Kommandos In und 1 b einzeln vom Senderwagen bestätigen.

## Fertigmadien des vo-Meß-Gestells für den Schuß

Merke: Es muß noch in Feld IV der vo-Meß-Empfänger eingestellt werden.

Rufe Senderwagen an und bleibe in danernder Sprechverbindung. In Feld IV Bringe Meßumschafter (2) in Stellung T und drücke ein. Befehle an Senderwagen: "vo. Meß-Sender 1 Sek. senden".

In Feld IV mußt Du durch Druhen am Knopf T Zeigerausschlag von (1) auf gelben Bereich einstellen; Stellung von Knopf T muß



Sehr wichtig: Diese Einstellung mußt Du möglichst sehon beim ersten Senden erreichen, weil die Antenne des v.-Meß-Senders während der Prütung auf Strahlung geschaltet ist.

Der Peind möcht gar zu gerne wissen, Auf welcher Welle Du gesendet, Damit er stört bei Deinen Schüssen, Drum sei die Prüfung rasch beendet.

## Nach Beandigung der Prüfungen

Mehle die gesamte Brennschluß-Bodenaulage dem Fernienkoffizier klar. Die Klarmeldung an den Battericoffizier erfolgt nach festgesetzter Zeit, z. B. X — 15 min, durch Fernsprecher.

Paß auf: Nach der Klarmeidung an den Feuerleitwagen sind sämtliche Geräte in der Brennschlußstellung bis zum Abschuß zu überwachen.

## Vorgang beim Absdruß

Merke: Die ganze BS-Aulage arheitet vollkommen selbsttätig; deshalb darfst Du im Normalfall keine Verstellung an den Geräten vornehmen.

### Vo-Mefs-Gestell

Nach Abheben des A.4 beobachte die Vorgänge am va-McB-Gestell:

In Feld I erlischt die Lampe "Abheben". Schalte sofort Deine Stoppuhr ein; leuchtet nach etwa 50 Sekunden durch das Zeitschaltwerk im Semlerwagen die Lampe "Senden" auf. Gleichzeitig muß im Lantsprecher austeigender Ton hörhar sein, und das Meßgerät in Feld III zeigt einen Ausschlag.

In Feld II zeigt linkes Meßgerät steigenden Ausschlag. Sobahl der Bereich 0,2 bis 0,4 mA überschriften wird, muß in Feld I die Lampe "Empfang" auflenchten; schlägt gleichzeitig Zeiger des rechten Meßgerätes ganz nach links aus und wandert wieder langsam auf 0 zurück. Bei Nulldurchgang erseheint Lampe "Vorsignal" in Feld 1; schlägt der Zeiger des rechten Meßgerätes wieder ganz nach links aus und geht nochmal langsam auf seine Nullstellung zurück. Bei Nulldurchgang erseheint die Lampe "Hauptsignal" in Feld I.

Damit wurden die Brennschlußsignale eingeleitet, und die Impulse laben über das FF-Kabel den Kommandogeber mit Sender im Senderwagen zur Abgabe und Abstrahlung des Brennschlußkommandos freigeschaftet.

Sehr wichtig: Stellst Du am v<sub>0</sub>-Meß-Gestell fest, daß nach Erlöschen der Lampe "Abheben" und Aufleuchten der Lampe "Senden" weder ein Ton im Lautsprecher hörbar ist, noch ein Zeigerausschlag der Meßgeräte in Feld 41 und 411 auftritt, dann wird ein Ausfall des v<sub>0</sub>-Meß-Senders, des Verdopplers oder des v<sub>0</sub>-Meß-Emplängers vorliegen.

Du mußt dann nach Zeit mit der Sloppuhr an den beiden Druckknöpfen im Feld I von Hand "Brennschluß" geben.

Moral: Will aus Feld I kein Ton erkilugen, Doal, an den Götz von Berlichingen, Blick und die Stoqquibr anverwendt Und geles Breutischluß dama von Hand,

# Motto : Durch Stenerung wird der Fing stabil, Der Leitstrahl führt genau ins Ziel.

# Leitstrahl-Bodenanlage

Durch die Leitstrahl-Bodenanlage wird eine elektrische Fährte gelegt; sie heißt Leitstrahlebene.

Sie gelit von der Leitstrahlstellung aus und führt über die Feuerstellung zum Ziel.

Das A 4 folgt der Fährte wie der Jagdhund der Spur des Wildes Pah auf: Nurdann,wenn mit Leitstrahlgeschossen wird, hast Du die Bodenanlage aufzustellen u. in Betrieh zu nehmen.

Fahre nach Weisung des Fernlenkoffiziers Deine Fahrzeuge zu den vom Vermessungstrupp vermarkten Punkten.

Aufbau der Dipole

Fahre the beiden Dipole zu den vermarkten Punkten. Löse die Schellen der Masthalterung 1 vom ersten Dipol. Setze Dipolkopf 2 auf den Mast. Nimm die Dipolarme aus den Kästen 3 und bringe sie an\_dem Dipolkopf an,

4 Stelle die richtige Armlänge ein. Die Werte entnnunst Du Eichtafeln.

Stelle Kondensator CI nach Eichtafel auf den richtigen Wert.

(5) Klappe die Füße aus. (6) Richte den Dipol auf.

7 Kupple das Fahrgestell ab.

Stelle den Dipot mit den Bodenspindeln senkrecht.
Benutze hierzu die Libelle.

Richte den Dipol aus.

Stelle Kondensator C2 nach Eichtalel auf den richtigen Wert.

Verfahre entsprechend mit dem zweiten Dipol.

Morko: Dipole müssen genau auf den vermackten Punkten und in einer Richtung stehen.



## Anslegen der Kabel

Lege Netzkabel 220/380/50 Hz vom Stromerzengungssatz zum Senderwagen. Lege HF-Kabel mit dem Gerätewagen aus. Das Kabel darf nicht geknickt werden. Lege dabei keine Krümmungen unter 1 m Durchmesser. Schließe HF-Kabel am Sender und an den beiden Dipolen an.

# Zur Inhetriehnahme des Stromerzengungssatzes

Lasse Stromerzeugungssatz an. Regle mit Handrad (1) die Spannung am Spannungsmesser (9) auf 380 V.

Sohr wichlig: Frequenzmesser (3) muß 50 Hz zeigen.





Bei Abweichung an Stange (4) stellen.

Lege Schalter (5) nach oben. Sonst - hat der Senderwagen keine Spanning,

# Zur Inbetriebnahme des Senderwagens

Lege den linken Hauptschalter im Senderwagen nach oben. Sonst - brennt kein Licht und der rechte Hauptschalter ist stromlos.

Lege den rechten Hauptschalter im Senderwagen nach oben, Sonst - hat der Gleichrichtetteil keine Spannung.

## Abstimmen des Senders

Hierzu schaltest Du am Sender und am Umtastgerät.

Am Sender Sieh nach, ob Glimmlampen 1, 11, 111 im Gleichrichterteil leuchten.

Drehe Schalter 1 nach links auf Abstimmung. Drehe Knopf (2) nach links; dadurch machst Du die Antenneukopplung lose.

Drehe Schalter (3) nach rechts.

Schaltest Du die Modulation nicht aus, Stelle Schalter (4) auf die befohlene Frequenz.

Am Umfastgorat

Duche Handrad (1) and KA (kinstliche Antonne).
Sonst — kann Dich der Feind anpeilen.

Stelle Zeiger (2) mit Handrad (2), Zeiger (3) mit Handrad (3) nach Eichtafel ant den richtigen Wert. Stelle Drehknöpfe (3), (7), (8): (9) nach Eichtafel auf die richtigen Werte für die betoblene Frequenz. Dannt hast Du rhe Umtastkondensatoten abgestimmt.

Am Sender

Dricke Knopi (5) Glimmlampe IV muß aufleuchten, Sonst — hast Du keine Gittervorspannung an

den Röhren.

Dräcke Knopf (5) nach einer Minute noch einnal.
Glimmkungen (7) und VI mussen auflenchten.

Sonst - liegt keine Anodenspannung an den Röhren.



Hochfrequenz mit Tastspitzen

Drehe Knopf & bis Gitterstrommesser VII einen Hüchstwert anzeigt.

Drehe Knopf (7), bis Gitterstrommesser VIII einen Höchstwert anzeigt.

Drehe Knopf (8), bis Anodenstrommesser IX einen Kleinstwert anzeigt.

Drehe Knopf (6),

sonst — ist der Leistungsmesser nicht eingeschaltet.

Drehe Knopf (9), his der Leistungsmesser einen Höchstwert anzeigt.

Am Umlasigorät Lege Schalter (5) nach oben. Dadurch lauft der Umtastmotor an.

Am Sender Drehe Schaher (1) nach rechts auf Betrieb:

Du siehst jetzt am Oszillngramm X die vom Sender erzeugte Hochfrequenz mit den Tastspitzen.

Drehe Schafter (3) ganz nach links: Du siehst jetzt am Oszillogramm X zwischen den Tastspitzen die Niederfrequenz-Pakete.

Niederfraquenz-Pakele

Merke: Die Pakeibreite stelle an Knopl 10 und 11 ein.
Die Niederfrequenz-Pakete müssen genau zwischen den Tastspitzen liegen.
Bei kleiner Abweichung stelle die Frequenz am Stromerzengungssatz nach.
Bei großer Ahweichung verstelle den Phasenschieber am Umtastmotor.
Stelle an Drekknopf 12 die Höhe der Niederfrequenz-Pakete ein, ihre Höhe muß eiwa ein Drittel der Höhe der Hochfrequenz sein.

Drehe Schalter (13) nach links, Mitte und rechts:
Der Fehanpassungsanzeiger XI darf hei den drei Stellungen nicht über 1,3 ausschlagen.

Merko: Zeigt Meßgerat XI einen größeren Ausschlag, so suche den Febler im Umtastgerat, Achte auf den richtigen Anschlaß des HF-Rabels.

Nimm Verbindung mit der Leitstrald-Kontrollanlage auf, Laß die Kontrollanlage einschalten.

Am Umfattgerät: Drebe Handrad () auf Dipot: Sender stralit aus.
Drebe Schalter (3) nach links, Mitte und rechts: Auch diesmal darf der Fehlanpassungsanzeiger XI bei den drei Stellungen nicht über 1,3 ausschlagen.

Drehe Schafter (13) in Mittelstellung.

Am Sondor ist Mellgerät XII über das FF-Kibel mit der Leitstrahl-Kontrollanlage verbunden.
Es zeigt Dir an, ob die Leitstrahlebene über die Fenerstellung zum Ziel führt.

Am Umlasiqerät Prehe Handrall (4a), his der Zeiger vom Meßgerät XII am Seuder auf 0 steht.

Sonst — thegr das A.4 micht zum Ziel.

Drehe Handrad (1) wieder auf K.A. (kinstliche Antonie).
Fieht die Pruting durch im Suiseschaft!

Denn Dein Sender strabit und der Feind hort unt!

Am Sendor Lege Schalter "LS klar" im Senderwagen nach oben. Dann lenchtet im Fenerleitwagen die Lanque "LS klar" auf.

Am Umlaslgeräh

Drehe Handrad (1) zur Zeit x-1 auf Dipol und überprufe die LS-Lage und die Fehlanpassung.

Am Sender

Drucke nach 11. Minuten Flugzeit Knopf (7) und lege Gerätchamptschalter im Senderwagen nach unten.

Sond - strablt Dem Sender unnutz weiter!

Moral: Bei jadem Senden mußt. Du Dich beeiten, Denn sonst hilbst. Du dem Feind Dich anzugeiten.

# Motto: Bei Feindesstörung ist Tendenz, Zu wechseln schnellstens die Frequenz.

In Venedig wechselten früher die hübschen Frauen auf den Maskenbällen mehrmals ihr Kostäm, um nuerkannt zu bleiben. Wenn sie wieder kamen, trugen sie nicht nur ein anderes Maskenkostüm, soudern passende Schuhe, eine passende Larve und einen passenden Kopfputz.

Wenn wir glauben, daß der Feind onsere Wellenlänge erkannt hat und somit stören kann, wechseln wir die Frequenz. Bei der neuen Frequenz müssen die einzelnen Geräte auch genau aufeinender abgestimmt sein.

Das  $\Lambda$ 4 wird über zwei bzw. drei Funkdienste ferngesteuert. Zur Verminderung der Längsstreuung dienen:

der vo-Meß-Dienst der Brennschluß-Kommandodienst.

Zur Verminderung der Breitenstreuung dient: der Leitstrahldienst.

Beim Frequenzwechsel kann verändert werden

entweder ein Funkdienst ' oder zwei Funkdienste zugleich oder sämtliche drei Funkdienste.

Die Unterlage für den Frequenzwechsel enthält'der Frequenzbefehl. In ihm bedeuten:

grün - vo-MeB-Dieust

rot - Brennschluß-Kommandodienst

gelb - Leitstrahldienst.

Du mußt unterscheiden zwischen

1. einem Hochfrequenzwechsel.

2. einem Niederfrequenz- bzw. Tonfrequenzwechsel.

# Frequenzwedisel



der Sender bei den drei Funkdiensten stehen jeweils insgesamt nem Frequenzen zur Verfügung. Zunächst wird eine in der Mitte des Bereiches liegende Frequenz benutzt.

Bei auftretenden Feindsförungen wird auf eine benachbarfe Frequenz übergegangen.

Wenn der Feind auch diese Frequenz sfört, wird eine am Rande des Bereiches liegende Frequenz benutzt.



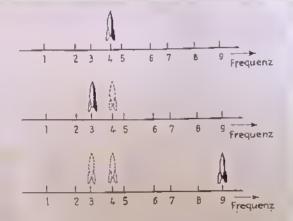

Für den Wechsel der das Kommando bildenden Tonfolge

stehen 20 verschiedene Tonfrequenzen zur Verfägung. Das Brennschluß-Kommando wird in zwei Teilen, dem Vorkommando und dem Flauptkommando, übertragen. Jedes dieser Kommandos besteht aus einer Aufeinanderfolge von zwei Doppeltönen: Zum Aufhau dieser 8 Doppeltöne als Arbeitstöne werden insgesamt 5 Tonfrequenzen nach einem bestimmten Schema verwendet.

Die Tonfrequenzen werden im Kommandoempfänger durch Filter ausgesiebt. In jedem Kommandoempfänger sind fünf Filter eingebaut, die aus insgesamt 15 vorhandenen Filtergruppen ausgewählt sind. Darüber hinaus läßt sich die Reihenfolge der 5 verwendeten Tonfrequenzen innerhalb der Kommandos durch Auswechseln eines Vielfachsteckers, des "Kommandoschlüssels", verändern,





Morke: Die Fernienkstellung und die Feuerstellung erhalten den gleichen Frequenzbefehl.

Die einzustellenden Geräte werden jedoch in jeder Stellung für sich geprüft.

#### Nun paft auf :

Was passiert, wenn durch Dich oder Deinen Kameraden in einer der beiden Stellungen eine falsche Frequenz eingestellt wird? Die Prüfung ergiht zwar, daß die Geräte in jeder der beiden Stellungen in Ordnung sind.

Aher die Zusammenarheit klappt nicht, Darum kann kein Brennschluß gegehen werden.

Denk an zwei Mundharmonikaspieler; der eine hat die C-Stimmung, der andere die G-Stimmung. Jeder hat geübt: "Es ist so schün Soldat zu sein". Aber das Zusammenspiel kann nie kluppen weil beide in verschiedenen Tonarten spielen.



# I. vo-Meß-Dienst

# Feuerstellung

Beispiel: Bisheriger Frequenzbefehl: "grün 3". Neuer Frequenzbefehl: "grün 8".



Beim Frequenzwechsel hast Du zu tun am:

- 1. A.4: Verdoppler.
- 2. Prüfwagen (B-Gestell): Prüfsender.

#### 1. A 4-Geräl

Du hast den Verdoppler, der durch Klappe I des Geräteraumes zu erreichen ist, auszuwechseln.

Schraube die Auschlüsse 1 für Türantenne am Verdoppter los und ziehe den Stecker 2 ab.

Nimm Verdoppler "grün 3" heraus.

Setze nach Frequenzbefehl Verdoppler "grün  $8^{\circ}$  ein. Schließe die Stecker (1) und (2) wieder an.

Ziehe die Überwurfmuttern der Stecker (1) für Antennenanschlüsse nur mit der Hand, nicht aber mit einer Ziege fest im. 2. Prüfwagen (B-Gesfell).

Setze in Betriehsfeld 4 statt des Prüfsenders "grün 3" den Prüfsender "grün 8" ein.

Du findest ihn in einem der Felder 14 bis 21.

Jetzt hast Du den neuen Verdoppler, wie es schon beschrieben wurde, zu prüfen,

## II. Brennschluß-Kommandodienst

#### Beispiel:

Bisheriger Frequenzbefehl: "rot 6"; 301; Anton. Neuer Frequenzbefehl: "rot 4"; 301; Emil.





Es liegt ein Wechsel der Trägerfrequenz sowie der Reihenfolge der 5 Tonfrequenzen vor. Der Wechsel der Gruppe 301 wird kaum auftreten; er würde das Auswechseln des gesamten Kommandoempfängers bedeuten.

Beim Frequenzwechsel hast Du zu tun am!

- A 4: Funkkommande-Emplänger, zugehörige Antennen an Flosse 2 und 4.
- 2. Prüfwagen (B-Gestell): Prüfsender, Kommanlogeber,

#### 1. A 4.

Du hast am Funkkommando Empfänger, der durch Klappe I zu erreichen ist, folgende Einsatzteile bzw. Stecker auszuwechseln:

Öffne linke Klappe am Kommandoempfänger,

Ziche Hochfrequenzeinsatz "rot 6" heraus, setze dafür nach Beichl Einsatz "rot 4" ein und verschließe

die Klappe wieder gut.

Ölfne rechte runde Klappe. Wechsle aufgesteckten Kommandoschlüssel "Anton" gegen "Emil" aus und verschließe die Klappe wieder gut. Die Änderung ist auf dem dafür vorgeschenen Schreibtäfelchen einzutragen.

Du hast außerdem die Schleifenantennen an Flosse 2 und 4 neu abzustimmen, Öffne das untere Antennenabstimmkästellen.

Anf dem Trimmkondensator sind 3 Marken mit der Bezeichnung 2, 5 und 8 aufgezeichnet.

Für die Frequenzen rot I bis 3 hast Du Marke 2 einzustellen. Für die Frequenzen rot 4 bis 6 hast Du Marke 5 einzustellen. Für die Frequenzen rot 7 bis 9 hast Du Marke 8 einzustellen.

Stelle also nach Frequenzhefehl "rot 4" die Marke "5" auf den roten Strich.

#### 2. Prüfwagen (B-Gestoll)

Setze in Betriebsfeld 3 statt des Prüfsenders "rot 6" den Prüfsender "rot 4" ein.

Du findest ihn in einem der Felder 6 bis 13.

Öffne die Klappe in Feld 22 und wechsle den aufgesteckten Kommandoschlüssel "Anton" gegen "Emil" aus.

Jetzt hast Du den Kommandoempfänger zu prüfen, wie es schon beschrieben wurde.



# HI. Leitstrahldienst

Beispiel: Bisheriger Frequenzbefehlt "gelb 3". Neuer Frequenzbefehlt "gelb 4".



Beim Frequenzwechsel hast Du zu ihn am!

- A4: Leitstrahlgerät, Bordantenne,
- Prüfwagen (B-Gestell): Modellsender.
- 3. Kontrollanlage.

#### 1. A 4:

Du ligst das Leitstraltgerät, das durch die Rlappe IV des Geräteranns zu erreichen ist, auszuwechseln.



Öffne das Isoliergehäuse.

Ziehe den Stecker 1 und 2 ab und nimm das LS-Gerät "gelb 3" heraus,

Setze nach Frequenzbefehl ein LS-Gerät "gelb 4" ein.

Stecke die Stecker (1) und (2) wieder.

Verschließe das Isoliergehäuse wieder gut.

Stimme die Stabantenne an Flosse 2 und 4 neu ab. Öffne das obere Antennenabstimmkästehen. Auf dem Trimmkondensator sind 3 Marken mit den Bezeichnungen 2, 5 und 8 aufgezeichnet. Für die Frequenz "gelb 1 his 3" stelle Marke 2 ein. Für die Frequenz "gelb 4 his 6" stelle Marke 5 ein. Für die Frequenz "gelb 7 bis 9" stelle Marke 8 ein.

Stelle nach Frequenzbesehl "gelb 4" die Marke 5 auf den gelben Strich.

#### 2. Prüfwagen (B-Gestell)

Setze im Modellsender statt des Prüfsenders "gelb 3" den Prüfsender "gelb 4" ein. Du findest ihn in einem der Felder unter dem Modellsender.

Jetzt hast Du das LS-Gerät wieder zu prüfen, wie es schon beschrieben wurde.

#### 3. Konfrollanlage

Du hast in der Kontrollenlage den Empfänger und den HF-Verstärker anszuwechseln.

Öffne die linke Klappe des Anhängers.

Setze in das Kontrollgerät statt des Empfängers "gelb 3" den Emp-

fänger "gelb 4" ein, statt des HF-Verstärkers "gelb 3" den HF-Verstärker "gelb 4" ein.

Nach diesem Gerätewechsel ist die Kontrollanlage wieder zu priden.



# Fernlenkstellung

# I. vo-Meß-Dienst

Boispiel: Bisheriger Frequenzhefehl:

.grin 3"; ABC = 425; D = 1; E = 2 - 0. Neuer Frequenzbe(eb);

"grün 8"; ABC = 449; D = 2; E = 3 - 0.

Beim Frequenzwechsel hast Du zu tun am:

Senderwagen: v<sub>n</sub>-Meß-Sender mit Vermessungssender
 Empfängerwagen: v<sub>n</sub>-Meß-Gestell,

#### 1. Der Senderwagen

Du hast am ve-Meß-Sender und Vermessungssender die neue Trägerfrequenz "grün 8" einzustellen.

## Am Vorgestell des vo-Meh-Senders

In Feld V Stelle den Bagel der "Frequ. Abst. 1" von Stellung 3 auf Stellung 8. Damit ist der Quarz Nr. 8 angeschaltet.

In Feld Iu. III Drehe die Knöpfe "Frequ.-Abst. 2 bis 5" auf Stellung 8.



# Am Endgestell des vo-Mefy-Senders

beiden Ankopplungsspulen auf dem Endgestell.
Wie die Laschen für Frequenz "grün 8" zu stellen sind, ist aus der darüber befindlichen Tafel zu entnehmen.

Öffne oder schließe die beiden Laschen (1) ler

Nach dieser Einstellung ist der Sender neu abzustimmen.



#### 2. Empfängerwagen

Du hast am vo MeB-Gestell die neuen Frequenzangaben einzustellen.

#### Einstellung des neuen Resonanzbereiches E 3-0

In Feld III Drebe Schalter 1 auf Stellung 3 Drehe Schalter 2 auf Stellung 0

#### Einstellung der neuen Oszillatorstufe "grün 8"

In Feld IV Offne die Klappe und steeke Quarz "Po 8" in weiß umrandetes Buchsenpaar mit der Bezeichnung "Betriebsquarz

Versehließe die Klappe wieder.

## Einstellung der neuen Schuffrequenz ABC = 449 und D'- 2

In Feld VI Stelle McGumschalter A auf 400

MeBumschalter B auf 40 MeBumschalter C and 9

Drehe Knopf D in Stellung 2

Nach diesen Frequenzeinstellungen hast Du sämtliche Prüfungen für das vo-MeB-Gestell durchzuführen.



# II. Brennsdluß-Kommandodienst

Boispiel: Bisheriger Frequenzbefehlt "ret 6"; 301; Anton.

Neuer Frequenzbefehl: "rot 4"; 301; Emil.

Beim Frequenzwechsel hast Du zu tun am:

1. Senderwagen: Kommandosender

Kommandogeber

Kommando-Kontrollemplänger Tarngeber

2. Dipolantenne.

## 1. Senderwagen

## Am Kommandosender

hast Du die neue Trägerfrequenz einzustellen. In Feld I, ölfne Klappe 1,

Stelle den dahinterliegenden Drehschalter D1 je nach Quarzbestiekung ein.

# Quarz rof Drehschafter-Sfellung D 1 1 A 2 oiter 3 B 4 C 5 oiler 6 D 7 E 8 oder 9 F

Stelle also nach Frequenzbefehl "rot 4" Drehschalter D1 auf Stellung "C".





## Am Kommandageber

Stecke statt des Kommandoschlüssels "Anton" am Gruppenschlüssel 301 den Kommandoschlüssel "Emil" auf,

# Am Kommando-Konfrollempfänger

Setze in der linken Klappe statt des Einsatzteiles Nr. 6 das Einsatzteil Nr. 4 ein.

Setze in der rechten runden Klappe statt des Kommandoschlüssels "Anton" den Kommandoschlüssel "Emil" ein. Auf dem Gruppenschlüssel, der am Kommandogeber gesteckt wird, ist eine Zahl und ein Buchstabe eingetragen, in unserem Falle z. B. 301 B.

Wird der Gruppenschlüssel am Kommandogeber gewechselt, so achte auf den Kennbuchstaben. Du mußt dann am Turngeber den Schlüssel mit dem gleichen Kennbuchstaben stecken.

Nach dem Beispiel für den Frequenzwechsel hast Du am Tarngeber nichts zu ändern, da der Gruppenschlüssel 301 B am Kommandogeber derselbe geblieben ist.

Du hast die neuen Werte am Dipol nach einer vorhandenen Tafel für die neue Frequenz einzustellen. För "rot 4" entnimmst Du der Tufel: l=20;  $C_1=10$ ;  $C_2=155$ .



# III. Leitstrahldienst

Beispiel: Bisheriger Frequenzbefehl: "gelb 3" Neuer Frequenzbefehl: "gelb 4".

Beim Frequenzwechsel hast Du zu tun am:

- Senderwagen: Sender Umtastgerät
- 2. Dipol.

Du bast am Sender die neue Trägerfrequenz "gelb 4" einzustellen.

Stelle den Schalter 4 von Stellung "3" auf Stellung

Damit ist der Quarz "gelb 4" augeschaltet.







Wird statt "gelb l bis 4" eine andere Frequenz (zwischen "gelb 5 und 9") besohlen, so mußt Du den zugehörigen Steuerquarz erst einbauen. Dies geschicht auf solgende Weise:

Weise: Klappe die HF-Wanne heraus,

Öffne den Thermostat.

Nimm einen Quarz herans und setze an seine Stelle den befohlenen Quarz.

Schließe danach Thermostat, klappe die HF-Wanne zurück und stimme den Sender neu ab.

## Am Umlastgerät

Drehe die Knöpfe 6 7 8 und 9 auf die Einstellwerte für die besohlene Frequenz. Diese Werte sindest Du in der beigegebenen Eichtases.

Drehe Handrad (2a) und (3a), bis die Zeiger auf den Einstellwerten für die befohlene Frequenz stehen.

Diese Werte findest Du in der Eichtafel

am Umtastgerät.

## 2. Dipole

Stelle die Dipolarmlänge 1, die Kondensatoren C1 und C2 auf die Einstellwerte für die befohlene Frequenz.

Diese Werte findest Du in der dem Dipol beigegebenen Eichtafel.

Nach dieser Einstellung ist der Sender wieder neu abzustimmen.



# Zusammenstellung von Beispielen für den Frequenzwechsel

# 1. Kommandodienst in der BS-Stellung

|          |                         | Frequen                    | zbefehl                    |                                                                     |                                             | :                     | Samilione ( | Geräle im S         | enderwage                 | n                                 |                  |
|----------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Beispiel | Art des                 |                            |                            | Dipol-                                                              | Kdo<br>Sender                               | Kdo                   | Kdo,-Gebai  |                     | KdoKontroll-Empl.         |                                   |                  |
| Nı.      | Frequenz+<br>wechsels   | bisher                     | uen                        | stellung                                                            |                                             | Gruppen-<br>schlussel |             | geber-<br>schlüssel | Empf.                     | Hoch-<br>frequents<br>Einsalzteil | Kdo<br>Schlussel |
| 1        | HF.                     | rol .5°                    | rot .7°                    | Nach Talel<br>Werte<br>für<br>I, C <sub>1</sub> , C <sub>2</sub>    | Schalter<br>D <sub>1</sub> auf<br>Quarz "E" | _                     |             | ***                 | nicht<br>aus-<br>wechsein | Nr. 7                             |                  |
| 2        | NF<br>Kdo.              | rol .7"<br>101 A<br>Berla  | rol "7"<br>101 A<br>Konrad | -                                                                   | _                                           |                       | Konrad      | _                   | nicht<br>aus-<br>wechseln | _                                 | Konrad           |
| 3        | NF<br>Gruppe            | rot .7"<br>101 A<br>Konrad | rol "7°<br>306 B<br>Konrad | _                                                                   | _                                           | 304 E                 |             | 8                   | Autschnitt<br>306         | _                                 |                  |
| 4        | NF<br>Kdo. u.<br>Gruppe | rot .7°<br>306 B<br>Kohrad | rol .7"<br>501 A<br>Anton  | save state to                                                       | and programme de                            | 501 A                 | Anton       | A                   | Aufschrift<br>501         | _                                 | Anton            |
| 5        | HF.<br>mit 2 NF.        | rot .7°I<br>501 A<br>Anlon | rot "4° į<br>315 F<br>Dora | Nach Jafel<br>, {Weffe<br>für<br>I, C <sub>1</sub> , C <sub>2</sub> | Schalter<br>D <sub>1</sub> auf<br>Quarz .C  | 315 F                 | Dora        | F                   | Aufschrift<br>315         | Nr. 4                             | Dora             |

# 2. v<sub>v</sub>-Melldieust in der BS-Stellung

| Beispiel<br>Nr. | Art des               | Arl des Frequenzbelehl                  |                                           | Sender                                                                                                                           | Emplängerwagen                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Frequenz-<br>wechsels | bisher                                  | neu                                       | Vorgeslell                                                                                                                       | Endgestell                                                                    | v <sub>e</sub> -Mehgestell                                                                                                                                                                                                    |
| 1               | HF                    | grün "6"<br>ABC: 530<br>D: 7<br>E . 7—0 | grun "2"<br>ABC : 502<br>D : 6<br>E : 6—0 | Ouarz-Feld V Wahlstecker Frequi-Abst. 1: auf 2 Feld III Frequi-Abst. Knopf 2 u. 3; auf 2 Feld I Frequi-Abst. Knopf 4 u. 5: auf 2 | Rhombusantennen-<br>zulührung:<br>Laschen der Sputen<br>offnen oder schließen | Feld III: Schaller .E* links auf .6* Scholler .E* rechts auf .0' Feld IV: Quarz Po 2 in Buchsenpaar 1- Betriebsquar; hier* stecken Feld VI: Drehknopt .A* auf 500 Drehknopf .B* auf 0 Drehknopt .C* auf 2 Drehknopt .D* auf 6 |

Moral: Damit Du nichts von dem vergißt, Was alles ist zu haben, Nimm Dir die Tafeln rasch zur Hand Dam kannst Du nichts versauen.

# 3. Brennschluß-Kommandodienst in der Feuerstellung

| 4        | Frequenthefehl Prüfwagen: 8-Gestell A 4: Geräteraum Klappe I |                            |                             |                                      |                       |                  |                          |                                   |                  |                          |  |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|--|
|          |                                                              | Frequen                    | zbefehl                     | Prüfw                                | agen : 8-Ges          | ilell            |                          |                                   |                  | 3 4                      |  |
| Beispiel | Art des                                                      |                            |                             |                                      | KdoGaber              |                  | KdoEmplänger             |                                   |                  | Antennen-                |  |
| Nt. Fred | Frequenz-<br>wechsels                                        | bisher                     | neu                         | Prülsender<br>rol                    | Gruppen-<br>schlüssel | Kdo<br>Schlüssel | Emplänger                | Hods-<br>Irequenz-<br>Einsalsleil | Kdo<br>Schlüssel | abstimm-<br>käsidhen     |  |
| 1        | HF.                                                          | rol "5°                    | , rol ,7*                   | Nr. 7<br>gegen 5<br>aus-<br>wechseln |                       | _                | (nicht aus-<br>wechseln) | Nr. "7"                           |                  | *8*<br>aut role<br>Marke |  |
| 2        | NF<br>Kdo.                                                   | rot "7"<br>101 A<br>Berta  | -rol "7"<br>101 A<br>Konrad | _                                    | , –                   | Konrad           | (nicht aus-<br>wechseln) | _                                 | Konrad           | -                        |  |
| 3        | NF<br>Gruppe                                                 | rol "7"<br>101 A<br>Konrad | rot "7"<br>306 B<br>Konrad  | _                                    | 306 B                 | _                | 306                      | _                                 | - ·              | <del>-</del>             |  |
| . 4      | NF<br>Kdo. u.<br>Gruppe                                      | rot .7"<br>306 B<br>Konrad | rol "7"<br>501 A<br>Anion   | _                                    | 501 A                 | Anlon            | 501                      | _                                 | Anton            |                          |  |
| 5 ,      | HF. mil<br>2 NF.                                             | rol "7"<br>501 A<br>Anton  | ro1 .4'<br>315 F<br>Dora    | Nr. 4<br>gegen 7<br>aus-<br>wechseln | 315 F                 | Dora             | 315                      | Nr. "4"                           | Dora             | "5"<br>aul rote<br>Marke |  |

4. v<sub>o</sub>-Meßdienst in der Feuerstellung

| Beispiel<br>Nr. | Art des               | Frequenzbefehl    |     | Prüfwegen: B-Gestell ,         | A 4: Geräleraum Klappe I                                  |                                        |  |  |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
|                 | Frequenz-<br>wechsels | bisher            | neu | Prüfsender grün                | Verdoppler                                                | Bemerkungen                            |  |  |
| 1               | HF                    | grün "6" grün "2" |     | Nr. 2 gagen 6 aus-<br>wechseln | Gesamles Geräf aus-<br>wachseln.<br>grün "2" neu einbauen | Keine Türanlennen-<br>ebstimmung nölig |  |  |

5. Leitstrahldienst in der LS-Stellung

| Beispiel<br>Nr. | Arl des               | Frequenzbelehi |          | Geräle im            |                                                                                     |                                   |
|-----------------|-----------------------|----------------|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                 | Frequenz-<br>wechsels | bisher         | neu      | Sender Umfaslgerät   |                                                                                     | Dipol-Einstellung                 |
| 1               | HF                    | gelb .3°       | gelb "4" | Scholler (4) auf "4* | Einstellung der Knöpfe<br>(6) (7) (8) (9) und der<br>Handräder 2a, 3a<br>Nach Talef | Nach Tafel<br>Warta tür t, Cı, Cz |

# 6. Leitstrahldienst in der Feuerstellung

| Beispiel<br>Nr. | Art des               | Frequen  | zbefehl  | Prüfwegen:<br>B-Gestell      |                              | nräteraum<br>pa IV                | Kontrol                      | lanlage                      |
|-----------------|-----------------------|----------|----------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                 | Frequent-<br>wethsels | bisher   | neu      | Prüfsender gelb              | LS-Geräl                     | Antennen-<br>ebstimm-<br>kästchen | UX-<br>Emplänger             | Verslärker                   |
| 1               | HF                    | gelb "3" | gelb _4* | Nr. 3 gagen 4<br>auswechsaln | Nr. 3 gegen 4<br>auswechseln | "5"<br>euf gelbe Marka            | Nr. 3 gegen 4<br>auswechseln | Nr. 3 gegen 4<br>euswechseln |

# Halt Deinen Mund!

Hast Du die Fibel mit Verstand gelesen und bist dabei recht aufmerksam gewesen, so denke stets daran, mein lieber Leser, der hier gebot'ne Stoff ist ein gefährlich böser! Ein einzig Wort in froher Tafelrunde und aus ist's mit der Ruh' seit dieser Stunde! Dich flicht der Schlaf, und ruh'los denkst Du nachts im Bette wenn ich Kamel doch nur geschwiegen hätte!

Siehst Du, so ist die Sache nicht etwa gedacht, deswegen haben wir die Fibel nicht gemacht, wir wollten nur die Schwierigkeiten mildern durch amüsanten Text mit vielen Bildern; doch diese leichte Form, das mußt Du stets beachten, gibt Dir kein Recht, das Ganze witzig zu betrachten!

Vor allem dient der Inhalt ernsten Zwecken und ist vor Freund und Feind gleich peinlich zu verstecken. Kein Wort darüber, wenn Dich auch der Hafer sticht, Dich schnappt man dann sofort, sobald der andre spricht!

Drum präg' Dir ein, ganz fest, zu jeder Stund' Wer Dich auch immer fragt:

Halt Deinen Mund!!

